







JENS BAGGESEN.

## Heideblumen.

Bom

Verfasser der Parthenais.

Rebft einigen Proben der Dreania.

Umfterdam.

Im Runft, und Industrie. Comptoir.
1808.

## Heibeblumen.

1.1 1

Mangager har sportermill.

Roblt einigen Proben der-Brechie.

Dimferdam. Bor Aungenad Jedukeles Comprotes r 8 0 8.

2.6R Jan72 #657

# An Eilia.

Mile blutiana Such and bie fingerbe

Was ich göttliches fand In hellen begeisterten Stunden — Was schön ich gedacht, und empfunden, Mit sorgsamer Hand Erlas ich; und pflanzt' es, mit heiligem Streben Tach himmlischen Blumen, in's endliche

nadanasa Leben.

Und es hub sich empor, Wie Blümchen umher auf der Heiden, Von fönenden Freuden und Leiden Ein lieblicher Flor.

Da trat aus der Fern' ein geharnischter Riefe

Mit blutigem Fuß auf die singende Wiese.

Das ich göttliches fand

Und der Rohe zerfrat (Ich fühlte mit zuckendem Schmerzen Der Lieder Ermordung im Herzen) Die keimende Saat.

Ach! alle die Blumen im holden Entstehen, Ich sah sie für immer, so wähnt' ich, vergehen. Eine Lilie stand
Dicht neben mir, ohne zu beben —
Wie starrte mein innerstes Leben,

Alls diese verschwand!

Es welkte der Flor, es verstummten die Lieder —

Ich sank in der Mitte der sterbenden nieder.

Doch es schwebte herab Vom Himmel ein goldener Knabe, Und nahte mit silbernem Gtabe

Dem blumigen Grab; Und blickte mit Seufzen, und blickte mit Weinen

Aluf alle die Stengel der sterbenden Rleinen.

Und es rührte sich leis?
In jedem bethräneten Stengel —
Da schlug um sie alle der Engel
Den segnenden Kreis;
Und blickte mit Lächeln voll himmlischer
Süte

Muf jede nun wieder fich hebende Blute.

Und es regte sich tief
Im Busen der Kleinen so wonnig,
So selig, so süß, und so sonnig,
Die Seele, die schlief;
Und hold in der Kelch' und der Stensgelchen Beben
Erwachte der dustenden tönendes Leben.

Mit dem Lilienstab
Berührte sie leise der Engel —
Da lösten vom zitternden Stengel
Die Blumen sich ab; Und flogen hinauf in ätherische Lüfte
Darbringend dem holden Erlöser die
Düfte.

Wer den Riesen gekannt,
Der jegliche Blüte zerstöret,
Dem jezo die Heide gehöret,
Dem ist er genannt.
Das goldene Kind mit dem silbernen
Stengel,
Du, himmlische Lilia, du warst der Engel!

Anna Carlon Santonia - La carlon Santonia - Discontinuos de la carlon de la carlo

was the second of

4 11 11 -----

## An die Kronprinzessin von Dannemark.

Erste, beste, sanfteste der Frauen, Engelin, des Friedensengels Lust! Deren Blick von ferne nur zu schauen, Sänftiget den Schmerz in jeder Brust!

Solde Fürstin! Bild der Morgensonne, Unter deren Rosentritt die Nacht Schwindet, wenn in Sain und Thal die Wonne Neubeslügelt, neubelebt erwacht!

Ihr auch gleich, wenn fanft ihr Abendlächeln Durch der Donnerwolke Thränen dringt, Und des Zefirs leises Odemfächeln Feuchter Rosen Nektarduft beschwingt. Blumen streu' ich Dir mit blödem Zittern, Blumen—ach! entkeimt dem düstern Schoos Einer langen Nacht in Ungewittern — Rein', ach! keine wurde schön und groß!

Rein' ift wehrt, in den gelung'nen Rranzen, Die der gludlichere Chor Dir wand, Un dem himmel Deiner Stirn zu glanzen, Dder nur zu blub'n in Deiner hand.

Denn als mir Teutona's Harfen klangen, Und die Blümchen all' erhuben sich, Warst Du zwar am himmel aufgegangen; Aber, schöne Sonne! nicht für mich!

D! Dein Blick hat nie die Heid' erleuchtet, Wo sie keimten in dem wilden Moor, Und von meinen Thränen nur gefeuchtet, Sproßten aus dem durren Sand hervor! Wende doch von den bescheidnen Beilchen Nicht Dein himmelmildes Ungesicht! Und empfange hold in diesen Zeilchen Meiner Huldigung Vergißmeinnicht!

#### Des Liebenden Erdewallen.

Setrieben zu Paaren Rennen und laufen Entathmete Haufen.

Auf Zeltern, zu Roß,
In Kutschen und Wagen —
Boll Päcken und Plagen,
Gefolgt von dem Troß
Der Särgen und Baaren,
Reiten und fahren
Die schnaubenden Schaaren
Durch's todte Gehege
Der staubigen Wege
Nach Erdegewinn —
Das schlechte beginnend,
Das ärgere sinnend,

Und endlich gewinnend Das schlechteste drin. Laß fahren und laufen Die thörigten Haufen!

Bu Bug und alleine, Durch tonende Saine, Mit rubigem Ginn -Auf Schattigem Stege Gefernt vom Gewimmel, Und von dem Gefümmel Des Todes darin -Im Auge der Simmel, Im Dhre die Tone, Im Bergen die Schone -Beleitet vom Triebe Der emigen Liebe -Das hohe beginnend, Das höhere finnend,

Das höchste gewinnend, Ich wandle dahin.

Wie scheinet so seicht mir Das irdische Leben: Das Genken und Heben Der goldenen Wage — Das Treiben und Streben Im künstlichen Weben Geselliger Plage!

Wie schwinden so leicht mir Die seligen Tage,
Seitdem ich, alleine,
Bald lächle, bald weine,
Nichts weltliches achtend —
Uuf einsamen Pfade
Der fernen Gestade
Dich, Holde, betrachtend —
Nur Dich in dem Raume,

Nur Dich in der Zeit, Erwacht und im Traume Dir ewig geweiht!

In wechselnder Lage,
Nun dort und nun hier,
Bey Nacht und ben Tage,
Wo Wellchen sich fräuseln,
Wo Blätterchen säuseln,
Bernehm' ich Dein Schweben
In leiser Bewegung,
In leiserer Regung,

Wie fönet der Hall mir So lieblich von Dir! Wie strahlt überall mir, Ringsum in dem Kranze Der Näh' und der Ferne — Hoch oben im Glanze Der schillernden Sterne — Bald hier in dem blühenden Wonnegefild, Bald dort in der glühenden Sonne — Dein Bild!

Wie sinkt die Gewalt mir Der irdischen Macht!
Wie ferne verhallt mir Der Sterblichen Klage,
Seitdem ich, o Sonne
Der liebenden Wonne,
Bey Tag und bey Nacht
Im Busen Dich trage!

Mir hoffenden blühen Mit lieblichem Prangen Die Blumen im Haine! Mir brennenden glühen Im doppelten Scheine Durch grunende Flechten Bur Linken und Rechten Die rosigen Wangen Des Himmels, wie Deine! Mir schmachtenden bringen

Anbrosische Düste Ambrosische Düste Auf kosenden Schwingen Ätherischer Lüste Nektarische Grüße — Ich athme die Süße Der himmlischen Rüße Wie Ddem von Dir!

Mir horchenden singen Der offenen Felder, Der heimlichen Wälder, Der heiteren Gipfel, Der schaurigen Wipfel Geflügelte Chöre

Nun dort und nun hier — Jch hör' im Gewimmel Der lieblichen Klänge, Der Zaubergefänge Den tönenden Himmel — Jch lausch', und ich höre Der Seligen Chöre, Als fängest Du mir.

Wenn Donner erschallen — Wenn schäumender Flüße Herstürzende Güße Dem Himmel entfallen — Wenn über die Riesel Mit leisem Geriesel Die murmelnde Wogen Der silbernen Bogen Die Blumen durchwallen — Des Liebenden Rlagen

Boll Sehnen und Zagen,
Des Wallenden Lieder

Boll zärtlicher Schmerzen

Und Wonnen und Scherzen,
D Schönste der Schönen,
Die Lieder von Dir

Nachseufzen, und tönen,

Und hallen sie wieder

Mir Seligen, mir!

Dem Herrscher der Schaaren
Die reiten und fahren —
Dem Treiber der Haufen
Die rennen und laufen,
Dem Fürsten im Belt,
Umringt von den Rachen
Glutspepender Drachen,
Gehöret die Welt.
Was kummert die Liebe

Mit himmlischem Triebe, Wer diese behält: Der ewigen Fülle Vergängliche Hülle, Die zeitlich zerfällt?

Dem liebenden Reinen Befreuen der Ginen In singenden Sainen, In fonender Flur; Muf luftigen Gipfeln Gebirgigter Bege, Und unter den Bipfeln Beschatteter Stege, Gehöret, mas nur In allem, was eilet Und schwindet, verweilet -Behöret, mas bliebe, Wenn alles zerstiebe -

Gehöret die Fülle Der nichtigen Hülle — Gehöret die Liebe, Gehört die Natur.

### Die vier Geisterwohnungen.

## Die Erde.

Sucht euch! rufte den Liebenden Gott: da fcuf er die Erde. Uch das gefundene selbst suchen die Geelen noch hier.

#### Der himmel.

Send mit einander vereint! sprach er den liebenden Herzen; Und mit dem einzigen Wort schuf er der Seligen Sis.

#### Das Fegfeuer.

Gend von einander getrennt! gebot er den innigvereinten;

Ach! und es flammte die Luft über dem fledenden Meer.

#### Die Hölle.

Jene Wohnungen fcuf der Unendliche denen, die lieben;

Rur, wer die Liebe nicht fennt, ichaffet die legte fich felbft.

#### Nina.

Traurig und stille, wie das Grab, Liegt dort die Welt in dunkler Ferne; Und mich dünkt, er stieg da hinab — Und er war ben mir doch so gerne! Dort gieng er nieder — Uch! kehrt er wieder? D Weh! Der Boden sinkt, worauf ich steh' — D! wenn ich nie ihn wiederseh'!

Schreckt vielleicht mich ein falscher Traum? Macht mich des Abends Stille bange? D! mich dunkt, er kußte mich kanm — Und vom Kuß noch glüht mir die Wange! Traum, o verschwinde! Daß ihn ich finde! Doch ach! Doch ach! Mein Herz ist wund, mein Kopf ist schwach — Ich träume nicht; ich fühl's zu wach!

Nein! er schwand mir! Auf ewig fort
Ist mit ihm meines Lebens Wonne.
Nun herab, in's Thal, zu dem Drt,
Wo versank mit ihm auch die Sonne!
Ach! sie gieng nieder!
Doch sie kehrt wieder —
Und mir —
Und mir?
Rehrt morgen er vielleicht mit ihr?
Ist morgen er auch wieder hier?

Ja sie kehrt, meine Sonne kehrt!
Flicht ihr Schatten der dunklen Sorgen!
Ist die Nacht der Thränen wohl wehrt,
Wenn gewiß ist der ewige Morgen?
Weg, düstrer Rummer!
Komm süßer Schlummer!
Er kehrt
Der Liebe Licht, das ewig währt!
Die Nacht ist nicht der Thränen wehrt.

### Allgegenwart der Geliebten.

- Die bift Du meinem Geifte, meinem Bergen, Geliebte, nah!
- Du bift in Freuden, und Du bift in Schmerzen Mir ewig da.
- Ich denke Dein am Tag', in des Gewimmels Gelärmverein;
- Und unterm Domgewölb' des Sternenhimmels Im Bald' allein.
- Ich suche Dich in jedem garten Triebe Der flücht'gen Beit;
- Uud finde Dich in jeder hohen Liebe Der Emigkeit.

- Ich febe Dich, wenn hoch der himmel funkelt In heller Pracht;
- Und wenn auf Erden alles um mich dunkelt In tiefer Nacht.
- Ich höre Dich, wenn Felfen wiederhallen, Im hörnerflang,
- Im Harfenton, und in der Nachtigallen Choralgefang.
- Ich athme Deinen Hauch in Morgenlüften, Wo Beilchen blühn;
- In Mittageschatten, und in Abenddüften, Bo Rosen glühn.
- Ich kofie Deiner Lippen Sonigfuße Im Fruchtgenuß;
- Der Wein ift mir, wenn ich den Becher fuge, Von Dir ein Rug.

- Ich fühle Dich, wenn tief in meinem Bergen Die Wonne bebt,
- Die hoch gen himmel über alle Schmerzen Die Seele hebt,
- Und geb' ich, mude meines Erdenkummers, Dem Schlafe Raum,
- Ist mir die ganze zweite Welt des Schlummers Von Dir ein Traum.
- Wo fich mein Pfad durch dunkle Buften windet Rauh, leer, und wild,
- Bo jede Spur des Göttlichen mir ichwindet, Strahlt mir Dein Bild.
- Und wo Natur von außen, Gott von innen Ergreifen mich,
- Empfind' ich geistig, und mit allen Sinnen, Geliebte, Dich.

## Un die Zerstreuung.

Dir, unbesungne Bisher verkannte, Bon feinem Priefter Dem Boif gezeigte, Bon feinem Dichter Der Belt geprief'ne, Berborgne Göttin -Denn Göttin bift Du! Der Emigkeit Schatten Folgt Deine fliebende Geffalt; Der Geligkeit Echo Begleitet Deinen schwindenden Ruf; Das tieffte Dunkel Bullt Deinen Bufen; Ein heilig 3wielicht

Umideint Dein Saupt; Der feinste Ochlener Des hohen Schicksals Bedeckt Dein Untlig; Und leicht hinschwebend Erscheinst, und schwindest Du nah dem Fernen, Und fern dem Raben -Dir - o! wie nenn' ich Dich, niegenannte? Dich, Erftgebohrne Der hoben Liebe! Der Lichtgedanken, Der Götterbilder, Der Seldenthaten Erzeugerin; Und der Begeiffrung Erhabne Mutter Und Pflegerin!

Dich, Himmelschwester Des ird'schen Zufalls, Die nur der Pöbel, Ein einzig Merkmal Dir blind ablauernd, Getauft: Zerstreuung — Dir soll ich singen Das erste Loblied? Dir soll ich bringen Den ersten Kranz?

Wohlan! ich erfuhne mich, wonnedurch: drungen

Von Deinem allmächtigen Ruf, Begeistert zu singen, was keiner gesungen. Gelingt mir vielleicht, was noch keinem gelungen,

Der ängstlich und mühfam und lange gerungen, Bu schaffen, was keiner noch schuf? Wo schweb' ich? wohin Schwingt schnelle Beflüglung empor den unsterblichen Sinn?

Wohin? o! wohin,
Der gewaltigen Raub,
Entflieg' ich dem Staub?
In welch' unbekanntes bezaubertes Land
Entrafft die unsichtbare Hand
Mich dem irdischen Land?

Da steht die Berborgne, Die himmlische selber, Mir Seligen sichtbar In heiligem Glanz! Ich werse, geblendet Bom strahlenden Anblick, Andächtig ihn nieder, Am Fuße des Altars, Der Göttin zu Füßen Den wonnebethränten, den duftenden Kranz.

Nicht wag' ich zu heben /
Den heiligen Schleyer —
Nicht wag' ich zu stammeln
Den Nahmen der Göttin —
Ich lese mit Ehrfurcht
Die funkelnde Sternschrift
Um Fuß des Gestells,
Vom Urlicht gebrannt in der Ewigkeit Fels:

Dem Staub' entführ' ich Noch in dem Staube Des Staubes Sohn. Was durch Zerstörung Der ird'schen Hülle Der Rutheschwinger, Der Schattentreiber Mur einmal ausführt, Bermag mein Bauber Bu jeder Stunde: Ein emig Leben Bewähr' ich zeitlich, Und ohne Tod. Sold allen Geelen. Die nicht am Leime Der Erde fleben -Die nicht im Schlamme Des Lebens finten -Die göttlich mablen, Und nie das ewige Ziel verfehlen -Die himmlisch finnen, Und aufwärts ftreben, Und jene Flammen Des Urlichts nahren Auf den Alfaren Schuldlofer Bufen -

Hold jedem Sucher

Des hohen Einen —

Hold dem Entzückten,

Dem Traumentrückten;

Doch hold, vor allen,

Die mir gefallen,

Dem Sohn der Musen.

Ich bin nicht hier, nicht dort; ich bin, und

Dem Nahen fern, dem Fernen nah; Ich löse Anoten oft, die kein Berstand entwirrte Die selbst kein Alexanderschwerdt zerhieb — Ich tresse blindlings, wo der Scharfblick irrte; Und gehe weiter, wo die Rühnheit stehenblieb.

Bas feine Rlugheit mit Geduld vermochte, Richt' ich, unwissend, wie im Schlummer, aus; Ich mache Thuren auf an welche niemand pochte, Und mache grad', was Vorsicht machte fraus. Nichts ewiges geschah, was nicht durch mich

Durch mich entstand die beg're Welt, Und eine neue wird durch mich entstehen, Benn die veraltete zerfällt.

Berstreuung nennen mich die Blindgebohrnen Dort unten, die, vom irdischen bestrickt, Bersunken in dem Staub, mich nie erblickt, Wie ich den Sehern, den vom Himmel

Erscheine - wenn, wie jege, die niedre Belt

Durch meinen Zauberfchlag zertrummert fallt.

Entzückung! was feh' ich? In Wonne vergeh' ich! Berwandelt entsteh ich! Es ruft mich ein neues, ein höheres Werde! Tief auf der Erde Dort unten brennen Behntausend Fackeln — Behntausend Schwerdter Gezogen bligen — Was rennt die Menge? Ich seh sie nicht.

Dort unten krachen
Bewegte Berge —
Es stürzen die Thürme;
Es stürzen die Thronen;
Es sinken die Trümmer;
Die Stürme toben,
Die Wogen brausen
Darüber hin.
Was zittern jene?
Was schreckt die Hausen?
Ich höre nichts.

Un allen Enden Run angegundet Bon Wirbelgungen Der Keuerdrachen, Bebt auf in Flammen Die Belt dort unten Run finet, nun finet fie Durch's Meer der Thranen In's Meer des Blutes Der Menschen Mutter Die fleine Erde -Die Felsenferse Des duffren Riefen Des Schicksals tretet Auf ihren Nacken -D! welch' ein Ctobnen! D! welch' ein Winfeln! Gie guett - fie rochelt -Ich fühl' es nicht.

Umzingelt mich rings, ihr zerftörenden Heere, Ermordet, und plündert, und raubt! Brüllt, Stürme! rollt, Donner! und rauschet, ihr Meere!

Schlagt, Acherons Fluten und Phlegethons

Wild über mich, Enotengewirbelt, gu-

Stürzt, Felsen! herab auf mein Haupt! Bergehe, was irdisch nur lebet, vergehe! Ich ruh' unerschüttert; kaum höre, kaum febe.

Raum fühl' ich ein Blättchen verweht, Wenn alles Erschaffne vergeht.

Hinauf, wo der Göttin Beschützter ich stehe, Reicht keine der Flammen, Reicht keine der Wogen, Reicht keine der Schwingen der stürmenden

Beit -

Sie schlagen zusammen; Doch ich bin entflogen Weit von den zerstörenden, weit Von jedem Bezirk des vergänglichen Lebens Im Leichenerfülleten Raum Des dortigen Hausens, und Treibens, und

Erinn'r' ich mich kaum Hier oben im heiligen, lichten Gewimmel Utherischer Wonnen, im himmel der himmel, Erwacht aus dem nichtigen Traum.

Mebens !

# Schweißerlied.

Sebt die Becher Alpen=Becher! Es lebe hoch die Republië! Die Helvetische vor allen Soll der Menschheit wohl gefallen! Bald entwöltt sich ihr Geschick.

Schweißer, singet!
Schweißer, klinget:
Es lebe hoch Gebirg und Thal!
All ihr Brudervolksgedränge
Sch so traulich, eins, und enge,
Wie wir's sind-ben diesem Mahl!

Hebt die Töne,
Bilhelms Söhne!
Es lebe Tells Berwandtschaft hoch!
Noch ist Geßler nicht getroffen;
Aber Berg' und Thäler hoffen
Unbesorgt, man trifft ihn noch.

# Die Jahrzeiten.

Jugendlich, in aller Blüten Flor, Bräutlich schön, wie nach dem ersten Werde— Gieben Monde sind es — gieng hervor Aus dem morgenrothen Himmelsthor Fräulein Erde,

Hold begrüßt von der Planeten Chor. Ihre kleine Magd mit der Laterne Folgte nah', im leichten Trippeltritt, Ihrem fenerlichen Schritt; Und von ferne Sahen dem Spaziergang zu die Sterne.

Lange war sie nicht gegangen, Froblich um sich blickend, unbefangen -

Gieh! da fam aus heller Blut Ihr entgegen, in dem Morgenglange, Krei und froh und wohlgemut, Strauß am Bufen, Blumen auf dem But, Bar ein artig Bubchen mit 'nem Rrange -(Frühling bieß das junge Blut) Und er bot sie auf zum Tange -Mit 'nem schonen Grug, Blumen ftreuend bin gu ihrem Ruf. Mit der linken auf dem Rorchen flotend, Bahrend er die rechte Sand Um des schlanken Mädchens Leibchen wand-Und fie blickte nieder, bold errothend. Wonnebang', Als er gar zu innig fie umschlang; Doch, geblendet von dem Glange, Gug betäubt von feiner Beilchen Duft,

Widerstand sie nicht dem Tange -

Und der Flote Wirbelluft,

Bis fie bald mit trunknem Ginn, Liebewarm,

In des wilden Anaben Urm, Areisgewirbelt, taumelte dabin.

In der Ferne

Standen staunend alle Sterne; Näher trat die Magd mit der Laterne Auf den Beh'n, Um gu feb'n,

Was in aller Welt aus Fräulein Erde Werde?

Wollt ihr's miffen? Aus dem Gruß --

Raum gegeben, ach! und kaum empfunden, War der wilde Anabe schon verschwunden.

Fräulein Erde, Frühlingsbraut,

Beinte laut,

Schöner noch durch ihre Thränen —

Zu dem Sonnengotte blickte sie Mit unnennbar sugem Sehnen,

Boll Berlangen,

Salb befangen, halb noch unbefangen,

Bußte selbst nicht wie ?

Sieh! da stieg vom hohen Atherplan Nieder auf des Maddens Blumenbahn

Feurig, fühn, und fren, der Gohn der Gonne-

(Commer hieß der junge Mann) Und er frat heran,

Sah fie an

Mit dem Blick, dem Spender alles Segens, Und dem Thranentrockner jedes Regens — Und sie sank in der Umarmung Wonne.

> Brust an Brust, Mund an Mund,

Rnupfte neuempfundner Liebe Luft Schnell des Junglings und des Madchens Bund. Langer, goldner Tage helle Flammen Schlugen über ihre Glut zusammen; Und der immer heiß're Feuerkuß War nicht mehr ein flücht'ger Gruß. In der Ferne

Sahen nichts von allen dem die Sterne;
Selbst die Magd gieng weg mit der Laterne —
Hoffend viel
Don dem Spiel,

Und daß etwas aus dem Fraulein Erde

Wollt ihr wissen was?

Eine Braut im Ernste, wie es scheint, Bald mit ihrem Brautigam vereint? -

Nein! ihr Lieben, auch nicht einmal Das! Raum empfand sie ganz der Liebe Wonne, Als entstohen war der Sohn der Sonne.

Fraulein Erde, Sommer: halbverlobte, Schluchzte, tobte — Nicht so reißend zwar in dieser Wut, Wie zuvor in ihrer Thranen Flut; Aber dennoch immer blubend, Rosig glubend,

Schön und lieblich, hold und gut. Als der erste Sturm des Leidens Ihres Scheidens

Ausgetobt; Und sie heilig, Nicht so eilig

Mehr zu lieben, sich gelobt —
Ram daher, gefolgt von Kinderschaaren,
Hier in Gruppen, dort in Paaren,
Alle schön, und alle hold,
Und mit Flügelchen von Gold,
Hehr und groß ein Mann gefahren,
Von der Sonn' ein wenig braun gebrannt;
Aber noch in seinen besten Jahren —
(Herbst genannt)

Diefer flieg bom Bagen; grufte fie: Sprach von einer andern, hohern Liebe, Die, erhaben über Ginnentriebe,

Ewig bliebe -

Sprach's, und fang dagu - und Gie Sorcht'; und eh' fie wußte, wie? Ward auch ihre Stimme Melodie, Und das Zweigespräch zur harmonie. Bald von jenem Engeldor getragen Stieg fie mit in feinen goldnen Bagen -Über Berg und Thal und Flur, Mit dem Überfluß verlegen. Streute das Gefolg der Erndte Gegen In des Brautentführers Gpur.

In der Ferne

Sahn die Kahrt der Liebenden die Sterne; Und die Magd lief nach mit der Laterne -W. Boll Berfrau'n,

Dag nun bald die glucklichste der Frau'n

Thr geliebtes Fräulein werde.

Aber, o! des Jammers! Fräulein Erde

Stieg vom Bagen wieder

Auf den Boden nieder

Mit zerstörtem Haar —

Thränennaß,

Bleich und blaß,

Selbst ein wenig mager, und sogar
Etwas kältlich,
Etwas ältlich,

Und nicht mehr so schön, wie sonst sie war — Uch! der Mann, der sie davon getragen

Un dem Abend vor dem Hochzeiftag Todt im Wagen.

Fraulein Erde, herbstversprochen, Bollte weinen jego, konnte nicht; Uch! ihr herz war nun gebrochen; Ihr war ganz verhäßt des Tages Licht—
Und der Tag, anhörend ihre Klagen,
Ließ sich dies nicht zweimal sagen;
Sondern gieng davon
Mit der Sonn';
Und es blieben nur von serne,
Wie zuvor, die lieben Sterne,
Und die treue Magd mit der Laterne.
Alle wollten gerne sehn,
Wie's doch weiter würde gehn
Fräulein Erde?
Und ob sie doch Gattin nimmer werde?

Dieser schwand
Mit der Sonne
Jest des Lebens ganze Wonne.
Manches Pfand
Jhrer drei Geliebten warf sie schnöde
Weg, als Land

Riß das Kränzchen mit der einen Hand, Mit der anderen das Brautgewand Ab, und irrte lang' in dunkler Öde Nicht ben völligem Berstand — Bis ihr endlich ruhiger der Schleyer In Gedanken kam Als der Weiher Ihrem lekten Bräutigam.

Auf dem Wege nad, dem Klofter,

Um den Hals
Schon ihr hieng ein schwarzes Paternoster,
Und, als Nonne, ganz im weiß
Sie dahergieng, traurig und alleine
Bey dem blaßen Mondlaternenscheine,
Trat entgegen ihr ein Greis
Mit 'nem langen Barte,
Dessen Locken starreten von Eis.

Schönes Fräulein! rief er, warte! warte!

Gehe nicht ins Kloster! Dir ist noch

Manche Lust bescheert — o! warte doch!

Wie Dein Schlener ist mein Kleid auch weiß!

Laß gehüllt in meinen Pelz Dich tragen!

Komm in meinen Urm!

Laß Dein Herz an meinen Busen schlagen —

Außen ist er kalt; doch innen warm!

Nein! ich will's, ich darf's nicht öfter wagen
Mich euch Männern zu vertrau'n!
Nief das Fräulein; mich befällt ein Grau'n,
Wenn von Lieb' ich höre sagen —
Liebe? rief der Greis, wer spricht von ihr?
Winter heiß' ich —
Liebe will ich nicht von Dir,
Noch — was weiß ich?
Uuch dergleichen fürchte nicht von mir
Nach den zweimal Dreißig —

Bon der Ch' ist nur die Nede hier!

Sen nur meine Frau Gemahlin,

Und ich bin sogleich Dein Herr Gemahl.

Siehst Du nicht mit einiger Erbauung

Dort den schwarzen Priester Boreas?

Hör'! er brummt von ferne schon der

Trauung

Uns vereinigenden Bag.

#### Die Bestalin

Sah dem Greis in's Auge noch einmal— Fand den Silber=Blick nicht ganz fatal — Spiegelte sich drin — und sagte klüglich: Unverzüglich

Schlag den Pelz nur um mich! Ohne Triebe, Will ich Deine treue Gattin seyn!

Seufzte — sprach's — und schlüpft' hinein. Aus der Ferne Gudten voll Erstaunen her die Sterne — Und die gute Magd mit der Laterne Glaubt' es kaum,

Alls den Priester gleich darauf sie schaute, Der in allem Ernst sie wirklich traute — Lange schien's ihr nur ein Traum.

Bie das ausgefallen — wie es gehe
Unfrer lieben Mutter in der Che —
Wollt ihr wissen? Wie ihr seht —
Wie es in den besten Häusern geht:
Gar nicht übel! Etwas wird getrauert
Hin und wieder — etwas hier gemurr't,
Dort geknurr't —

Aber, wie bekannt, die Che dauert. Ist sie denn dem Alten wirklich hold? Weis ich's? Oft gedenkt sie zwar der Drepen

Gehnsuchtsvoll in stillen Traumereien;

Schwaßt auch öfters mit der Magd davon,
Die dann leise seufzt: Endymion —
Aber troß der Träume Zaubereien,
Bleibt doch ihre Tugend rein wie Gold.
Daß sie eine treue Frau geworden,
Muster an Beständigkeit
Einer jeden Gattin weit und breit,
Fühlen wir — besonders hier in Norden.

## Am Elbstrom.

Hoch vom Morgen kömmt er, wo gen Himmel ragen
Lebensbäume, wo die Blumenquellen
Niederrieseln durch der Felsen Moos —
Und eilt hin nach Abend, wo die Wellen
Donnergaleonen tragen
Brausend über der Korallen Schoos.

Baszur Rechten ihm, und was zur Linken raget,
Bas in Norden und in Süden weilet,
Jenseits der Gestad', in stiller Nuh,
Sieht er nicht; denn immer vorwärts eilet
Er, wohin es nimmer taget,
Der geheimnißvollen Tiefe zu.

Uch! auch meinem Leben, ähnlich diesem Fluße, Ward ein abwärts sinkend Bett gegraben Borwärts muß ich, schneller stets hinab — Nur, was kömmt und schwindet, darf ich haben;

Unbekannt mit dem Genuße Gleit' ich unaufhaltsam in das Grab.

## Die kleine Muse.

Süße Kleine! zürne nicht mit mir, Wegen meiner kindlich losen Streiche! Bin ich Kind, so gleich' ich eben Dir; Und ist's Sünde wohl, daß ich dir gleiche?

Wie gebot der Heiland uns zu fenn?
Stets werd' ich mich auf sein Wort besinnen:
Romm als Kind ins Himmelreich hinein;
Oder du wirst nimmer es gewinnen!

Rleiner Engel! reich Dein Sandchen mir! In der Rinder Simmel Du mich führe! Wenn der liebe Gott sie öfnet Dir, Schließe nicht mir weinenden die Thure! Gib der Kindheit Jahre mir gurud!
Gib mir ihre Blumen, ihre Spiele!
Gib mir Deiner Unschuld stilles Glud!
Gege Deine Freude mir zum Ziele!

Rleine Holde! Dir will ich mich weih'n; Dein Gespiele will ich seyn auf Erden; Meine Lieblingsmuse sollst Du seyn; Und ich will Dein Lieblingsdichter werden!

and the last the same and the last the

- hardlings

### An Maria.

Im Bechsel spaht' ich, wie die Dioskuren, Der Erde bald, und bald des himmels Plage; Mein herz und Geift bewunderten die Schage Der beiden Gottentquillenden Naturen —

Und suchend immer jenes Urquells Spuren In Lichtgestalten, und in Athertonen, Durchflog, der Biene gleich, ich alle Fluren Des Göttlichen: des Guten und des Schönen.

Jd hört' im Wipfel Lichtentsproßner Sonnen Der Sphären Harmonieen, stets beglückter; Und sah was lieblich blüht am Blue menstengel — Stets feliger empfand ich neue Wonnen.

Doch fah, und hört', und fühlt' ich nichts entzuckter,

Als Dich, Maria! Gattin, Mutter, Engel.

#### Un Gott.

Und ist auch endlich jene Connenbahn,

Die droben Deine Belten- Beerden mandern-Bermelfen fammtlich, eine nach der andern, Die Blumen auf dem großen Utherplan -Versiegt einmal die Zeit in ihren Bronnen -Entstürzen einst dem Simmel alle Connen -Berfinkt in ihrer letten Trummer Kall Das Ginnenall; Die Geele, die Dich tief empfindet, Schreckt feine Racht, entfest fein leeres Richts. Es fällt der Schlener Deines Ungefichts, Benn jedes Band gerreift, das Conn' an Conne bindet -Benn Erd' und Simmel, wenn das gange Weltall schwindet,

Berschwindet nur der Schatten Deines Lichts.

# An meinen fleinen Paul.

Laß immer Dein Berlangen
Nach himmlischem erglüh'n,
Und stets auf Deinen Wangen
Der Unschuld Rosen blüh'n!
Dein Auge blicke Schonung!
Es blicke Huld Dein Mund!
Und mache Gottes Wohnung
Jn Deinem Herzen kund!

Dann lullt in sußen Schlummer Ein Engelchor Dich ein; Und Furcht vor wachem Rummer Wied ewig fremd Dir sepn! Es führen heil'ge Träume Dich auf des Himmels Un'n Wo durch des Urlichts Bäume Du Gott wirst wandeln schau'n.

Und, wie von Edens Wonne

Berklärf, utwachest Du;

Und jede neue Sonne

Strahlt neue Lust Dir zu.

Wenn Wolken Dich umringen,

Wenn laut der Donner kracht,

Schützt Dich mit goldnen Schwingen,

Der Dir zur Seife wacht.

# Um Geffabe.

Ich wandle her, ich wandle hin,
Um Pilgerstab,
Wohl ohne Ruh und Lust,
Mit wildem Blick, mit trübem Sinn —
Bergauf, bergab —
Uch! mit beklommner Brust.

Erlöscht ist schon des Tages Strahl;
Die Gegend grau't
In schwarzem Dämmrungsflor —
Und rings, wohin durch Berg und Thal
Mein Auge schaut,
Steigt Finsterniß empor.

Und immer hohler wird der Klang, Beym dumpfen Tritt, Am hallenden Geftad — Und immer bebender der Gang Mit bangem Schritt Auf immer eng'rem Pfad.

Und dennoch muß ich weiter fort,
Stets weiter fort;
Es kann nicht anders senn —
Mein Weg geht durch das Dickigt dort
Zum dustren Ort;
Und, ach! ich muß hinein.

## Im Dickigt.

Jest flimmert mir kein Sternchen mehr; Bald ist mein Lauf vollbracht!
Unmöglich ist die Wiederkehr;
Und rings ist alles Nacht.

Ich tappe her, ich tappe hin — Rein Schimmer ist zu schau'n;
Und meinen dumpfverwirrten Sinn Umschwebt ein blindes Grau'n.

Wie kalte Todeshauche wehn
Die Schauer dicht heran;
Und hohe Waldgespenster stehn,
Und starren wild mich an.

Ich blicke vor und hinter mir, Ich blicke tief herab — Der Tod ist dort, der Tod ist hier, Und unter mir das Grab.

Doch lockt es mich so minniglich Im tiefsten Dunkel dort; Es strebt mein Herz so inniglich Nach dem verborgnen Ort.

Es zieht mich an, es zieht mich ein Mit wundersamer Macht Durch alle die Gespensterreih'n In die geheime Nacht.

Horch, wie es durch die Wipfel brauft Mit lautem Geisterweh'n — Und durch die niedern Zweige saust, Wie leises Todessleh'n! Ich widerstehe nicht dem Drang — Wird's auch die Hölle senn — Ich folge dem geheimen Zwang,
Und stürze mich hinein.

#### Im Walbe.

Die Wipfel schweigen schauerlich, Wohl schauerlich!

Der ganze Wald ist stumm; Und dunkle Schatten engen sich, Und drängen sich,

Im Rreis um mich herum.

Und ach! mein Aug' ist thränenleer, So matt und schwer,

Rann nicht nach oben fehn! So ist denn keine Rettung mehr Rings um mich her?

Go muß ich bier bergebn?

Nein, Sott! wenn auch mein Auge bricht, Berzweist' ich nicht;

Wenn auch mir bricht mein Herz, Erheb' ich doch mein Angesicht Zu Deinem Licht, Und blicke himmelwärts:

D! fend' in diefen Rerter mir Berab von Dir

Nur einen einz'gen Strahl! Ein Funken nur erscheine hier, Und lindre mir

Die dunkle Todesquaal!

D Gott! ist Deine Gnad' erwacht? Dort oben lacht Durch's offne Wipfelrund Des blauen Simmels heitre Nacht Mit heller Pracht Serab in meinen Schlund!

Und aus des Athers Sterngefild, So hehr und still, Boll Liebe, Wonn', und Ruh,

Strahlt mir der Bielgeliebten Bild, Und lächelt mild

Mir Trost und Wonne zu.

### An Fanny.

Ausgeraf't hat jest der Stürme Toben; Beggezogen ist das Wolkenheer, Und der ferne Donner rollt nicht mehr; Hell ist alles unten, alles oben, Hell ist alles um mich her.

Fröhlich lacht der Himmel; voller Wonne Baden sich im Glanz der Abendsonne Erd' und Meer; und durch die heitre Luft Wallt der Lilien und Rosen Duft.

Duellen murmeln; alle Stauden blühen; Jeder Vogel fingt in seinem Nest; Her von Guden weht ein sanfter West; Alle Wipfel rauschen; alle Gipfel gluben -Die Natur begeht ein Fest.

Mir ist aber sestlich nicht zu Mute: Fieberängstlich wallt's in meinem Blute; Schwindlicht immer kreißt's um mein Gehirn; Und der Abenddammrung sanste Rühle Nach des Tages glutbeklomm'ner Schwüle Rühlt nicht meine heiße Stirn.

Meine Donnerwolken fliehen nimmer;
Mir im Busen tobet noch der Sturm;
Denn am Herzen nagt mir armen immer
Dunkel ein verborgner Burm.

Uch! indem die Sonne weit, und weiter, Dehnt der Abendslügel goldue Pracht, Während alles rosig, hell, und heiter Nächtlichstiller Ruh entgegenlacht, Sig' ich hier im klangerfüllten Haine,
Süß umwallt von seiner Rosen Duft,
Sanft umweht vom Blütenhauch der Luft,
Hold umstrahlt vom goldnen Abendscheine,
Uch! Geliebte, fern von Dir — und weine.

Andrew In the American Company of the Company of th

#### Die Mutter

an den schlummernden Saugling.

Un Cornelia Scheffer.

(Nach Clotilde.)

Schlaf', holdseliger Anabe, des Baters lieb-

Schlaf' an der gartlichen Brust, welche Dein Mündchen mir preft!

Drud' an den weichen Busen Dein Augelein, welches der Schlummer

Halb einhüllete, zu! Schlaf', unschuldiger,

Engel im Schoofe der Mutter! geneuß die fegnende Fulle

Dieses balsamischen Schlafs, ach! der mich sorgende flieht!

Dich gu betrachten, gu pflegen Dich, Rind! und Dich zu beschirmen.

Wady' ich; und o! wie so gern wach' ich, geliebter! für Dich!

Schlafe, mein alles, mein' einzige Sorg', und einzige Wonne!

Schlummere fanft in dem Schoos, der Dich, p fuger! gebar!

Noch erfreut mich tein Wörtchen von Dir; noch fprichft Du nicht: Mutter!

Aber Du lächeltest mir diese Benennung

Wirst benm Erwachen gewiß, o Sobn! mir wieder sie lacheln,

Benn in mein trunkenes Aug' eben entschlummert Du blickst.

Dft hat Dein Blick dem meinen gefagt, Du fennest die Mutter!

Spiegel ja war Dir mein Aug'; auch ist mein einziger Deins.

Bie? Dein Lilienhandchen, Du lofer, verläßet die Bruft icon,

Welche Dein keimendes Berg neulich mit Nahrung getrankt?

Ad! Du fogst so gewaltig! Doch fogst auch felbst mir die Seele

Anab', aus der Bruft, o! wie gern reicht' ich doch wieder fie Dir!

Sußer Junge! holdfeliges Kind! mein Alles!
mein Abgott!

Meine beständige Lieb', ach! und belohnende Luft!

Immer betracht' ich Dich, immer; und doch, Dich mehr zu betrachten, Scheinet zu furz mir der Tag, scheinet zu furz mir die Nacht.

Jego ftarren die Finger; das Röpfchen gleis tet vom Bufen; . Ganz find die Augelein zu; stille nun liegt er — er schläft.

Blübten nicht rosig, wie Apfel, der Backen liebliche Ründchen,

Sollte man schroören, er läg' in der Umarmung des Tods!

Beh! holdseliges Rind! erwach'! ich bebe -

Greift mich zitternde schon! scheuche das

Ach! entschlumm're! wach auf! Ein'n Augenblick auf die Kosten

Deiner Rube, mein Sohn, gib mir die meine gurud! -

Gieh! er lächelt im Traum! Gott Lob! ich athme beruhigt! —

Flattr' unschuldiger Traum hold um des Engeleins Schlaf! Ach! wann werd' ich ihn febn, des Bild fo lebend er darftellt,

Mir zur Seite fich freun feines Erwachens?

Wann, wann wirst Du ihn sehn, den schönften der sterblichen Manner,

Der das Leben Dir gab, meinen geliebten Gemahl?

Uch! ichon feh' ich, verfest in den himmel, wie Du die handchen

Gegen den kommenden ftredft - Wonne der Wonnen! Er nabt!

Bie er fich weidet entzuckt an Deinem bes grugenden Rofen!

Bie er fich ftreitet mit mir um den bes neideten Rug!

Wähne doch nicht ausschließend für Dich Liebkosungen, Junge!

Geiner Clotilde gewiß fpendet er eben fo viel!

D! wie er freuen fich wird, in Dir zu schauen fein Abbild!

Seinen fo funkelnden Blick, feurig, und fühn, und doch fanft!

Seine gewölbete Stirn! und sein Untlitz gang, wie wohl Umor

Gelbst fein holderes zeigt, auch wenn er siegend erscheint!

Seine Miene! fein lodiges Haar! fein himm= lifthes Lacheln!

D! wie in jeglichem Zug bift Du zum Staunen Er felbit!

Doch, was staun' ich? wie hatt' ein anderer auch, als er felber,

Je mir feimen gekonnt, je mir entbluben im Schoos!

Solle' er aber noch mehr, als mir, liebkofen Dir, Junge,

Burnen werd' ich doch nie! gonn' ich doch

Gen nur einst, wie Er felbft, die Wonne der liebenden Gattin!

Lag doch so lange sie nicht, wie Er mich einsame ließ!

Immer red' ich Dich an; und Du hörst nicht! Aber, o Bahnsinn!

Burdest Du wohl mich versteh'n, warst Du auch völlig erwacht!

Urmer Rleiner! Das garte Gefnau'l der lotferen Fadchen

Deiner Gedanken find nicht, meinen gu folgen, entwirrt!

Alle doch sind wir gewesen, wie Du, wie jego Du da liegst -

Uch! die fo duftre Vernunft kommt Dir noch fruhe genug!

Beil', o weile noch lang' in der Unschuld friedlicher Blüte,

Daß der Erinnerung Kranz frone die Reife der Frucht!

#### Aus der Ferne.

Bist Du lebend, Engel meines Lebens!

D! so slüstre mir es hörbar zu!

Nur ein Lautchen sage mir, daß Du
Lebest! daß ich armer nicht vergebens

Beil' auf Erden sonder Rast und Ruh!

Bist Du todt, Du Engel meines himmels! Dann aus Deinem Grab' erscheine mir! Und Dein Schatten rufe mich von hier! Daß ich, satt des irdischen Gewimmels, Sterb', und eile hin zu Dir! Ach! es brennt voll Quaal mein Eingeweide —
Meine ganze Geele brennt darin!
Deiner Liebe leste fromme Gabe,
Meiner heißen Gehnsucht leste Labe
Trocknet in der dürren Heide —
Meine Thränen sind dahin.

# Die Muse in Paris.

Marum ich dichte, frag' ich oft mich felbft, Im Wirbelfturm der Zeit, der jedes Blatt Und jedes Blumchen unfres Lebensbaums Mit herbstlich ranber Wut voreilig raubt? Barum ich, wo fein Dhr mich hort, fein Berg Berfteht, der Sarfe beiliges Geton Berschwende, mahrend Uttila, der zweite, Roch fürchterlicher als der erste tobt Un neuer Sunnen Spige - mahrend ibn Bohin er zeucht, wohin er auch nur blickt, Die Schatten längst entfloh'ner Gotter fliehn? Warum ich finge, mahrend alles heult, Und schrent, und rochelt, lacht, und pfeift, und flucht,

Indem, der alle brüllend übertobt, Ruft: Stellt euch! in's Gewehr! legt an! gebt Feu'r!

Was will im Forst der wilden Barenjagd Die Nachtigall? in dieser Ranber Feld Die Muse? — Krieger nicht, Goldaten kaum, Banditen, Gauner, seige Mörder sind's, Die um mich toben; und es ist der Führer Der Wüthenden, des Ungeheuers mit Den fünf Gorgonenköpfen grimmstes Haupt, Ein Halbthier, nicht ein Halbgott, des Gessichen

Der Menge, nicht des heiligen Gefangs Der Muse wehrt, obgleich des freien Bolks Des Sitt' und Tugend freien Sklaven, Gott, Der wahre Cato seiner Zeit. D weh! Weh! weh dem tiefgesunkenen Geschlecht Der Lebenssteine, die Deukalion Und Pyrrha faeten, die so herrlich sproßten, Und lieblich blühten; aber jest zur Zeit Der Erndte wieder Steine wurden, Steine Des Lodes!

Doch, was klag' ich? Klage felbst Berdient die seelenlose Welt nicht mehr! Sie freut sich ihres Jammers, brüstet sich. Der Schand', und tauzt in Ketten. D warum Vergeud' ich Thränen auf der Büste Staub, Und Sand, und Koth? Uch! keine, keine fällt Auf eine Blume. Sie sind alle hin, Schon längst zertreten von der Rosse felbs.

Um Meeresufer, an dem öden Strand Boll Leichen, gießt auf Schuppen und auf Schaum

Des sanften Mädchens frommes-himmelaug' Der Wehmut Perle. Bon dem Wellenschlag, Bom Sturmgeheul verschlungen feufzt ihr Uch:

Wo weilst du, mein Geliebter? — Nirgends! Braußt

Die Woge — nirgends! brüllt der Sturm. Das Brack

Berfinkt. Der himmel schwarzt sich, wie der Schlund.

Ach! Nirgends! hallt der Donner, hallt das Grab;

Und fahle Felsen wiederhallen: Rirgends!

## Buversicht.

Pluf wildem Pfade, fern von dir, Durch Trübsal und Gefahr, Wenn oben, unten, dort und hier, Die Lichter schwinden, leuchtet mir Ein Sternlein immer klar. Es ist der blaue Gottes Strahl, Den keine dunkle Lust Erlöscht, und keine sinstre Quaal: Dein Bild in meiner Brust.

Auf wildem Pfade, fern von mir, Durch Trübfal und Gefahr, Wenn oben, unten, dort und hier, Auch alles dunkelt, leuchtet dir Ein Sternlein immer klar. Es ist der rothe Gottes Strahl, Den nie der Erde Lust Erlöscht, und nie der Erde Quaal: Mein Bild in deiner Brust.

## Die Erklimmung Petinas.

21 n

Adam Moltke.

» Bu der Spig'! auf! folge mir, Freund!
wo der Alpaar
»Uns voranfliegt, auf! zu dem Gipfel empor!
»Mir ift Ebne der Verg in des höheren Räh',
»Und der höhere felbst, wenn der höchste noch
winkt, ist mir Thal.«—

«Es erhebt den schwebenden Adler
«Ein luftiger Fittig. Es trägt
»Uns der klebende Fuß. Unersteiglich
erscheint mir
«Die Spise des Bergs! « —

"Wie sie glanzt! schau! nicht nur der Uar, auch der Steinbock,

Den die Luft nicht trug, hat ereilet das Biel

»Triumphirenden Sprungs. Laß mit Hohn doch herab

»Ihn nicht blicken auf uns, die wir gögern, gu flimmen die Bahn! « --

»Wie der Pfeil vom Sogen, so schießt er »Geschnellt, vom Geklipp zum Geklipp! »Und es heben im Fall' ihn gewundene Hörner,

"Berfehlt er den Sprung. " -

»Wer nicht kuhn wagt, sieget auch nicht. Die Gefahr ist

Der Begeisterung Sporn. Uns erhebt ja der Geist,

»(Der unsterblichen Fittig!) es schüßen vor Fall »Uns vereinete Kräfte; wo nicht, dann vergehn wir vereint! « —

"Arm in Arm dann, ohne Zurückschau'n!
"Hinan! durch die Wolken hinauf
"Zu dem Ziele, das hoch in dem Ather
uns winket

"Um Gipfel des Bergs! « -

Von dem See, wo Tell, in dem Sturm, auf den Fels sprang,

Und des Zwingherrn Kahn mit der Ferse zurück In's Gewoge der Brandungen stieß, bis hinauf Zur damonischen Brücke, von da zu den Klausnern empor,

Und von da, stets steigend, zum Rreuz auf, Wo plöglich hinab sich der Pfad

Nach Sesperien sentt, mar gewandert uns icon die

Befretene Bahn.

Und hinan gieng's, Hand nun in Hand, wo tein Fuß trat.

Bie der Blutschweiß tropf von der glubenden Stirn!

Doch es slieg uns der Mut, wie begegnend versant

Uns zur Seite, nun schäumend, nun riefelnd, nun quillend, der Bach.

Es verlor sich schon zum Gemurmel Der Sturz in der engeren Rluft, Und es lagen, wie wogichte Hügel, Adulas

-4 3900 0' 002

Gefuntene Sob'n.

Und hinauf stieg's, schweigenden Gangs, wo des Felshaupts

Unumwölkete Stirn zu den Sternen fich hebt; Bo dem klimmenden Fuß der sich lösende

Des zersplitterten Zackens hinab mit Gerassel

Und es schwieg des Quellchens Ge-

Es fank das umwölkte Gebirg; Und es fanken gur Cone die Alpen; es

Die Sorner umber.

Doch es stieg stets kühner die Bahn. Nicht sien guß nur, Uuch dem Blute der klammernden Hande

entglitt Buille

ते की उर्वाय कर

Der verwitterte Fels in der schwindlichten Soh',

Und mit dumpfem Grolle verfant in der Tiefe der Schutt.

Bie die Raup' am fastigen Blättchen Im zitternden Wipfel des Baums Hängt, hiengen wir dort in der hohen Berwittrung,

Und athmeten nicht.

Denn der Erdfreis fant uns umber und dem Blid fcmand

In umnachtendem Dunkel die ganze Rafur, Alls vorüber uns rauschte der Lod. Bon dem Haupt

Des Gebirgs, das erzitterte, stürzte mit Donnern ein Trumm, D wie nah' uns! Satt' er im Sturg dich Berührt, im verborgensten Schlund Der Zertrummerung lagen wir, Moltke, bensammen,

Run weiffes Gebein.

Doch der Schufgott wollte das nicht, der vorher uns

Unauflöslicher noch, als vereinte Gefahr Und getheilete Wonn' in der Jugend vers knüpft,

An einander zu binden befchloß, und (wir fühlen es!) hand.

Wie die Raup' am fallenden Blättchen Sich windet, erzittert, und wähnt, Sie vergeh' — und empor mit entwiktelten Flügeln

Als Schmetterling schwebt :

So vom Tod' auf rief uns im Sturze des Trumms Hall.

Wir erwachten erschüttert am bebenden Rand Des ätherischen Grabs, und, beslügelt von dir, D Begeisterung! schwangen wir kühn uns Zum Gipfel empor:

»Halleluja! Jubel und Preis Jhm,

»Des Odem wir athmen, des Licht

»Wir nun trinken! o Wonne! des Ewis

gen Flügel

- »Umrauschen uns hier!
- » Salleluja! Bonnetriumph! wie der Beltdom,
- » Bie des Ewigen Thron unermeßlich fich wölbt!
- » Wie die Sonne sich neigt vor dem Bater des Lichts!
- » Halleluja! « wir fangen's, und knieeten am Fuße des Throns.

Auf Petinas heiligem Gipfel
Berklärt, im erhabnen Gefühl
Der allmächtigen Näh', in der Stille
des Himmels

Umarmten wir und.

Sam Gibles buit

Salfelaga! Judel und Preis Jun »Des Ddem wir achmen, des t - ...ir ma tile sterner in den Glägel

-Umrauschen uns bim!

gulanja! Berssen († 1862) DiedesErrigen († 1864) die Eerse

.1. 31 300 317

y Hollelnjala mir kungnic, u

## Bector Rlangfuß an Paris Reimbein.

Callabrack , eriling the his

h:en; im Gaba nud G.

Der im Lund bog ! !!

Bruder! ich fodre Dich auf im Nahmen der fämmtlichen Ubkunft Roßbachs, unfres Geschlechts, des edelen, welches geblüht hat Seit Jahrtausenden, blüht, und blühn noch

wird in der Zukunft,

Trof dem Entstehn und Vergehn des übrigen adlichen Deutschlands:

Auf! und sattle Dein polnisches Pferd, barbarischer Herkunft,

Aber nicht mehr barbarischer Zucht; gezus gelt, gestriegelt,

Stattlich gefämmt und gepußt; in der Mähne die filbernen Schellen

A DESCRIPTION AND ADDRESS.

Eingeflochten; im Gang und Galopp zwar nicht ein Porois;

Aber im Trab von Bellerophons Roß, dem geflügelten, schwerlich

Übertroffen! Du schwinge Dich d'rauf, die benden Piftolen

Doppelten Laufes geladen mit Schroot, an der Seite den Sarraß!

Denn Ernft gilt es, mein Bruder! nunmehr.
Der Keinde des alten

Rogbachs, fo wie des neuen, obgleich arms felige Safen,

Jeder für sich, und des Ruftens nicht wehrt, wenn ihrer nur hundert

Gegen zwanzig von uns, wie bisher, zum Rampfe heranziehn,

Werden zu viel! Sie bedecken das Land von Morgen bis Abend —

Gleich Benichrecken, an Zahl, wenn gleich an Stärke nicht furchtbar;

Und sie dürften am Ende den Berg, auf dem Bimmel

Naher wohnen, so jah er auch ift, und dem Erof unerklimmbar,

Bu dem Gewürme gefellt, zu den Maulwurfshaufen, dem Froschvolk

Rings in den Gumpfen herum, und dem Volk fieffchnuffelnder Schweine,

Sang umwühlen; dann kame zu spät felbst unfre Berzweiflung.

Reimbein! Reimbein! tandle nicht mehr! Auf!

Die fich zu lang' erlaubte Dein gar zu weiblicher Leichtsinn!

Werd' Alexander einmal, und sen nicht ewig nur Paris!

Hector Rlangfuß ruft Dich gum Streit! Gen würdig des Bruders!

# Orestes an Pylades.

the Clause by a mobile of

Zird immilla

Wo weilt er, mir entrifen, meinem Blicke Berschwunden, meinen bangen Ruf Richt horend, der im mitternachtlichen Ge-

Min Licht und Trost und Wonne schuf;

Der, tropp dem Zorn des hohen Uraniden, die Mich, den der ganze himmel haßt, Ruhn in der Mitte wutentbrannter Eumes

In feinen ftarten Urm gefaßt?

Der hölle Staunen feb' ich noch. Ich magte Voll Narben meinen lecten Rampf Mit Beus Beherricher, mit dem Schictfal,

Denn ploglich eingehüllt in Dampf

Sank unter mir Lomacos Felsengipfel
In Schutt; und über mir erscholl
Im Wehgeheul des Sturms durch seiner
Lannen Bipfel
Des Blutgebeterhörers Groll:

Drei Höllentiefen stürzt' ich, stirngetroffen Bom Strahl des Donnerers, und lag Im Tartarus, mit allen Wunden wieder offen, Befäubt vom legten Donnerschlag.

Jit farbte meines Lebens Blut die Wellen Des Flammengelben Phlegethons; Ift hort' ich Rerberos aus allen Rachen bellen, Um Todesufer Ucherons — Alls, weh mir! weh! die Stien' in duffren

Im weißen blutigen Gewand: Genflichen Blid, umringt von icheußlichen Geftalten,

Die hohe Klytemnestra stand:

Ergreift ihn! rief mit dumpfem Todesschalle Die längst durchbohrte Mutterbrust Den gräßlich schnarchenden Erinnyen; und

Boll Radje, Mord, und Marterlust,

- 15.Th

Entfuhren wild dem Schlaf, und luftdurchbrausend,

Harpyen gleich; die Augen Glut, A. Die Finger Krallen, das Gezisch der Nattern sausend

Im Haar, ergriff mich ihre But.

Schon mand fich das Gewirbel ihrer Schlagen Um meinen wunden Leib, o Greul!

Der Hölle Tiefen all, und alle Höh'n er-

Bon des Umschlungenen Geheul;

Alls mir erschien ein Gott — nein! ein Era

(Denn mir find alle Götter feind) Ein Bruder, mehr als Gott! v! was find alle Götter

Dem Dulder gegen einen Freund,

Wie Er! Er drang mit fühnem Belden-

Heran, durch jene Drachenbrut Der Nacht; und sprang in der Ergreiferin-

Trot der gesammten Solle But;

Und faßte mich, und trug an seinem Busen Den halbentseelten mutig fort, Trog allen Diren, und Gorgonen, und Me-

Bon dem verhaßten Jammerort;

ni fina men ilate nie mein if

Und ich erwachte neben ihm, und traute Den tagerhellten Augen kaum, Als ich Lomaros Höh' voll Blumen wieder schaute,

Roch bebend bon dem Greueltraum. -

Co hallt' Drestes Klag' in jenen Büsten Um den von ihm getrennten Freund: Freund, kehre! rief er angst, und alle Tauris Küsten

Erschollen: Rehre wieder, Freund!

Die langstdurchbohrte bor' ich wieder grollen; Der Reue geb' ich wieder Raum; Die Schlangen gischen schon, Kronions Done

. 1197 (10) ner rollen -

Ach! war die Rettung nur ein Traum?

So flag' ich einsam in dem öden Lande
Der Freiheitswürger, fern von Dir;
Denn ach! so einsam fand sich felbst an Tauris Strande

Rein Fremdling, wie Dein Freund fich hier!

Und विकेश के मान अना अध्या

Und feine Spur, fein Zeichen giebt mir Runde,

Rein Biederhall, der Sein' entlang, Untwortet mir, wenn oft in bunger Ubende stunde

Berhallt am Ufer mein Gefang:

Wo weilt mein Pylades, den auserkohren Bor allen meine Geele liebt,

Der alle Herzen mir, und mehr als ich verlohren,

In einem Bergen wiedergiebt?

Durchfährt er Arelates Tempefluren?

Luftwandelt er in Lauras Hain?

Ach! oder schwebt er auf dem Meer der
Dioskuren?

Ihr Freundschaftsgotter, maltet fein,

Und schücket mir den Bruder! Geh nicht unter D Castor! o mein Pollug brich Durch jene Wolke! Sagt, ist er gesund und munter?

Und denet er ewig freu an mich?

## Der gefturzte Riefe.

An Klopstock. \*)

Klopstock, zurne mir nicht! ich zweift' an des Traumes Erfüllung;

Zweifl', ob noch fehre die Sonne, die fant Unfern erstaunenden Blicken, wie kaum aus nächtlichen Wolken

Spat vorführend den faumenden Zag, Über das jauchzende Gallien jüngst ihr strahlendes Untlig

Leuchtete; zweifl' an dem rettenden Gieg

<sup>&#</sup>x27;) Giebe deffen Dde: Der gurft und fein Rebsmeib.

Nach so vielen verlohrnen, vergeblichen, blutigen Rampfen;

Zweisle, daß je sich empor aus dem Staub, Wo voll Wunden er liegt, mit Kraft noch hebe der hundert:

Röpfige Riefe, der Thronen gestürzt — Wie der herkulische Richter das Säulenge= wölbe des Dagons

Sturgte - gerichmettert vom Sturge des Feinds!

Uch! da liegt er nun selber ein Trumm! und

Schweigt um des Blutigen schweigende Gruft; noj and mall

Schweigt den Rahmen sogar des längst fhatlofen, den leeren

Nahmen, des tugenderweckender Hall Flog vom Pole zum Pole, Gesang den ents ferntesten Völkern, Donner den fernsten Tyrannen, und Sturm. Schlägt ihm annoch das verborgene Herz? Entsessliche Frage!

Oder verblutet's im Busen durchbohrt? Wer giebt Rund' im Gebiete des Trugs, wo nichts, als die Lüge,

Spricht? — Das Schweigen! — Es schweigt auch der Tod.

Webe! mein Zweifel wird Ungst! Ein Leichnam liegt sie, ein Leichnam,

Jene lebendige, hehre Gestalt Hundertarmiger Kraft und hundertäugiger Weisheit,

Die sich dem schlummernden Fürsten erhub Schrecklicher noch als Todesgestalt, dem Fürsten, des Rebsweib,

Ihn zu befäuben, den blinkenden Wein, Und den Gesang zu der Laut', und den Duft der persischen Rosen, Und das mit Menschen spielende Spiel (Todblaß blieb er) umsonst aufbot. Da liegt sie, der Freiheit

Riesengestalt, in dem blutigen Staub. Und, von der Laut' in Schlummer gelullt, und berauschet vom Nektar,

Ruhig im rofenbedufteten Bett Schläft nun wieder der Fürst, und träumt den ewigen Schachtraum,

Jeglicher Furcht vor Gespenstern beraubt; Während die Weichlinge rings um den Thron Siegslieder posaunen,

Und die Verdorbneren um den Altar Festliche Chore beginnen zum Lob der gotte lichen Rache

Die sie vertilgte, die schreckliche Schau! Sicher sind sie nunmehr der bald allwalten: den Herrschaft,

Sicher, die Freiheit store nicht mehr

Ihre Caligulafeft' und Borgiafpiel' und der

Heliogabale ruhigen Schlaf. Doch ist nicht Ihrer der Sieg. Den hundert-

Streckte das tausendfäustige Volk, Welches zu jugendlich kuhn er selbst voreilig entfesselt.

Hört's! und schlummert so ruhig noch nicht! Wätend bohrt' es dem Rettenden aus die leuchtende Augen,

Saute das sieben und neunzigste haupt Schon dem mit Füßen getretenen ab; da

Freiheitemörder, der fünffache Zwerg; Sah ohnmächtig zu Boden gestreckt den blus tenden Riefen,

Aber noch fren — denn das Butende schlug,

Rettete nicht — und entwand dem blinden berauscheten Wütrich

Schmeichelnd die Reulen: 3hr todtet den Leiß! mid? idin in

Sprach er dem staunenden laut, und leif': 3rd todte die Geele!

Hört's — und bohrte den giftigen Dolch Jenem in's Berg. Bort's! hort's, ihr Furften, und Priefter!

Nicht Ihr siegtet! Es siegten des Bolks Reulen, im tobenden Rasen des Bolks fünf Friechende Laurer,

Aus dem Gezücht, das euch immer umgiebt: Fünf, von denen so viel es noch giebt, als Lutetia Meuchler,

Feile Bergifter die Romula gablt.

## Die Schöpfung des Teufels.

Ich hörte jungst des Teufels Ufter: Werde
Bur Höll' organisiren Gottes Erde.
Unf einmal ward die sämmtliche Natur
Berwandelt in Französische Eultur:
Die Geen wurden Teiche, Höh'n die Berge,
Die Schwäne Frösch', und alle Riesen Zwerge;
Das ganze ward, in Rauch und Damps
gehüllt,

Mit Städten und mit Lagern rings erfüllt;
In allen Städten waren Peftilenzen,
Denn alle waren Freiheitsresidenzen —
Statt Feld, und Flur, und Berg, und Thal,
und Kain,

Umgaben diese lauter Boulewarden;

Der Hirten Pläße nahmen Trödler ein, Und der Hirtinnen Poissarden; Unr auf den Bühnen sah man Sonnenschein; Aussichten fand man nur in Panoramen— Und überall, wo man gieng aus und ein, Statt Thaten Wort', und statt der Sachen Nahmen.

In allen Straßen voll Pariserkoth
War Vollgedräng von Buben und pon
Dirnen

Mit feigen Herzen, und mit frechen Stirnen; In allen Häufern war die schwere Noth; In allen Räthen richteten Couthone — Wo sonst ein Bauer gieng stand ein Soldat —

Auf jedem Lehrerstuhl faß ein Pralat —

Und ein Duc d'Orleans auf jedem Throne.

### Un bie Furien.

Mehr als Lykaons Gericht, als Atreus blutiges Gastmahl,

Mehr als orestische That, Beyspielloserer Frevel, als je das Maas der Empörung

Gegen die Götter gefüllt, Fodert euch auf; und ihr schlaft noch stets, Göttinnen der Rache!

Schlaft! und der Donnerer schweigt!
Greuel, wie nie noch ersannen Caligule,
stinkende Greuel,

Denen verglichen der Rauch, Welcher vom grausen Gelage der Unthropos phagen gen Himmel Wirbelt, Umbrosia dampft, Rufen euch, Schwestern der Rache: Was schnarchet ihr? reget die Flügel!

Schüttelt die Schlangen! erwacht! Bosheit selber befremdende But, geisttöd: tendes Bürgen,

Seelevergiftender Mord — Nicht der Feinde — des eigenen Bolks! des entwaffneten Freundes!

Bloß um zu wüthen, aus Haß Gegen was gut ist, oder nur scheint! aus Liebe zum Bosen -

D! wie nenn' ich, was nie Nannte die menschliche Sprache, wofür kaum Heulen der Hölle

Nahme zu brüllen vermag? Weltvergiften! im Schoos der Gebährerin Morden der Zukunft!

Und, mit belachendem Hohn, Unspey'n des, was knieend im Staub anbete= ten alle Zonen und Zeiten mit Furcht — Dies unnennbare schreyt, wie nie der Säug: linge Blut, selbst

Nie des Greises, der sank Unter der Reule des Sohns, aufschriee gen Himmel um Rache:

Auf, ihr Erinngen, auf!
Schaut, daß fich felbst das Entsegen entsege,
was nie noch die Sonne

Sah mit gewendetem Blick, Grenzenlose, die Höll' empörende, ganzlich entstirnte

Frechheit! Furien, schaut Unscham, wie sich berauschet vom Blut der geschändeten Mutter,

Selber geschändet, noch heiß Glühend vom doppelten Kampf, im Wollusts schlafe das Unthier

Rero feinen geträumt!

Schaut die lette das Menschengeschlecht brandmarkende Schandthat

Galliens! Galliens! Gie

Duldete, daß sie geschah, die scheußliche, nimmererhörte —

Fluch der Dulderin! Fluch!

Daß fo weit fie kommen es ließ, daß Herricher der Hauptstadt

Ward, und des Landes zugleich,

Der vom verworfensten Mörder fich nur auszeichnet durch Unicham,

Den nur zu nennen, sich einst Schämen wird die Geschichte der Menschheit! Fluch der Verdorbnen!

Daß sie das Scheusal erzog! Efel und Schauder zugleich erregende Greuel auf Greuel

Häufte die rasende längst Drei Jahrhunderte durch, in drei entsetzlichen Jahren, Mehr als verdoppelt, gepreßt; & Alber sie fällte das Maas erst jezo! Hört's Eumeniden,

Sort' es! Gefüllt ift das Maas! Jener entstiente Bandit, der Meuchelmorder der Freiheit,

Sat es nunmehro gefüllt!
Sieh! er stampft mit dem Fuße die Erd' und
drobet den Göttern!

Töchter der ewigen Racht, Horcht! es donnert ben heiterer Luft! es ruft euch der Donn'rer:

Aderons Töchter, erwacht!

Auf, Alekto, Megara, Tisiphone, schreekliche
Schwestern!

Schwinget die Fackeln zum Brand! Schüttelnd die zischenden Schlangen, Erinnpen, spreitet die Schwingen!

Fleugt, wie die Rache nur fliegt,

Schneller als Blige, heran! eilt, eilt, ergreifet, ergreift ibn!

Peitschet zur Höll' ihn hinab! Horcht! es rollt durch die heitere Luft noch lauter der Donner:

Huf, Alekto! Megara! Tisiphone! schreckliche

Schwinget die Fackeln zum Brand! Treibt ihn mit flammenden Geißeln herab, tief unter der Hölle

Tiefste Behausung herab! Daß nichts unter ihm sen! daß alles über ihm rage,

Höher, als über den Schlund Ucherons ragt der Olymp, den frech bestürmte sein Wahnsinn!

Dann, wenn er unter sich nichts
(D! die Berzweiflung!) erblickt, und über
ihm jauchzet das Weltall —

Dann den verworfensten Rnecht Unter den blutigen Rnechten, den er am tiefs sten verachtet,

Schleudert hinab auf fein haupt!

Daß der, tretend mit Füßen ihn, heul' im
ewigen Zuruf:

"Tallien fehlte mein Dolch!"

. They there are

## An Schonborn.

Biedrer Denker, der Wort und That
Weise gattet, und, schön sinnend, Empfindungen
Mit Gedanken vereinigt,
Nie verwechselt, der altedelen edelster!

Dem auch tönende Schwingungen Über Pöbelgetös, wie sie der Genius Des olympischen Sängers Flog, ein waltender Gott hold in der Wiege gab,

Schönborn! eile geflügelter Alls, die schnell ich von hier irgend noch eilen sah, Aus dem Grabe der Bolfer — Richt der heimischen nur — ach! der unschuldigen,

Auch! die sanken, die sinken, noch
Sinken werden umber — wie um den
sterbenden
Giftbaum welken die Blumen,
Die sein Leben noch nicht tödteten.
Eile Du

Schnell heraus! und in reiner Luft Bon dem heiligen Fuß schüttle des Grabes Staub,

> Daß kein Stäubchen der Sohle Bleib', und mord' auf dem Pfad manches Bergißmeinnicht!

Rehre rein, wie nach Albion Einst Du giengest, und wie, nur noch ges läuterter,

> Aus dem dortigen Fegfeu'r Jungst Du nahtest dem Fegschimmer Lutetias:

Nicht Fegfeuer einmahl! Denn hier Hat nichts Feuer, auch felbst Laster der Hölle nicht.

> Afche wirft nur der Krater Des mit Lava von Blut schimmerns den Bolkergrabs.

Geh! und wandl' in dem Abendroth Deines Lebens, vergnügt, horchend der Rachtigall,

Mit der fühlenden Freundin, Und dem denkenden Freund lange noch Hand in Hand! Mich, den jungeren Musensohn Fand Apollon noch nicht teif, und erprobt genug,

> Um gurud zu den Menschen Mir zu gonnen mit Dir, Priefter, den Fepergang.

Zwischen Schemen am Acheron Fern von Stimmen, die mehr tonen als Rettenklang,

> In der wimmelnden Öde Weint Dir scheidenden nach, sterbend, mein Klagelied.

Pythagorische Schweigekunst,
Und den tieferen Haß jeglichen Erdentands,
Muß ich lange noch lernen,
Bis ich siegend, wie Du, kehre zur

#### An Moltke.

Udam! wie ruft Dich gurud mein Berg, voll ewiger Gehnsucht,

Auch wenn die Schwäßerin nicht Dir erscheint, Jene besiederte, welche das Wort der Getrennten dabin bringt

Uber die Schranken des Schalls! Uch! sie gehorcht nicht mehr, die verzogene, launigte, wilde,

Der ich gefällig zu oft es verzieh, Daß mutwillig sie schwaßte zur Unzeit, was mir im Traum nur

Einfiel, oder ihr felbst! Ud! sie gehorcht nicht mehr, die verzogene, launigte, wilde,

Der ich gefällig zu oft es vergieb,

Daß sie die Traume der Jugend bald hiehin brachte, bald dorthin,

Fliegend, wohin ihr gefiel! Bwar nicht lachende stets, oft dustre, schreck:

Wie sie die Dichterverzweifelung webt; Uber doch Traume versiegenden Quells, verwehenden Hauches,

Rafft', und zerftreut' in die Luft Freunden und Feinden zum Raub ihr allzu thörichter Leichtsinn;

Bahrend im innersten Busen der Ernst Traurend bereute der fliehenden Zeit zweitlose Berschwendung.

Jego verweigert sie mir Auch den gewöhnlichsten Dienst, den Dienst der sprischen Bötin;

Und, nach der endlichen Müde zulegt Zwecklos irrender Flüg' auf manchem vers geblichen Umweg, Schredt fie der fürzeste Weg,

Selbst der, Adam, zu Dir. Dreimal ergriff ich die Wildin,

Dreimal fiel aus der greifenden Hand, Welche mir zitterte, sie, dem Kranken krank fich gebehrdend;

Und auf das wartende Blatt Rann vom Gewölke der Augen herab die Perle der Wehmut,

Schnell von dem endlichen Sturze gefolgt Aller Thränen, die lange gehemmt mein kämpfender Mannsinn.

Weint, ihr strömenden, weint! Dahin ist es gekommen mit mir! Die Feder, auch sie wird

Untreu, spottet auch selber des Flehns Ihres nicht mehr gebietenden Herr'n, des Eranken, verlagnen!

Jegliches Gut war dabin:

Jugend, und Liebe, dein Zauber, und blühende Rraft der Gefundheit,

Jener auf Ulpen erkletterte Traum Von der Veredlung des Menschengeschlechts, und, was sonst noch des Lebens

Froh den genügsamen macht -

Gie nur blieb mir, mein einziger Cchat, wie die Zaube des Teiers,

Behrt mir, zerstreuend durch holdes Ge-

Oft mir den Gram, und bestellend die Grug' an meinen Bathyllus,

· Much an die Enkel vielleicht

Was ich gedachteres ihr und empfundneres leif' in den Stunden

Nächtlicher stiller Begeistrung vertraut! Auch sie läßt mich allein in des Schicksals trauriger Wüste,

Bo fein schattender Baum,

Rühlend, mich fchirmt, fein murmelnder Quell mir, labend, den Durft ftillt,

Und fein duftendes Beilden mir blubt.

Strömt dann, Thränen, des ganz verlassenen einziges Labsal!

Stromt, entfesselte, ftromt

Zwanglos! stürzt, und erleichtert mein Herz! In den Busen des Freundes

Bießet die langverhaltene Flut!

Offen und tief, wie der Dzean, ist, wie der Spiegel des Himmels

Seiter der Bufen des Freunds,

Willig euch aufzunehmen, ihr erdverlagnen, ihr Baifen!

Ronnte vergegen ihr einziges Rind,

Welches fie felber gefängt, die Gebährerin; fonntest auch selbst du,

Liebe, vergeffen den Blid,

Der dich, ein göttlicher Strahl in der Nacht erst zundete — mahrlich!

Dieses schwört mir mein innerstes Herz: Adam vergißt doch Jumanuel nicht, und schwieg' er auch ewig!

Seine Verstummung, verstummt, Wie das gekerkerte Dunkel des Grabs, wie

die Stille des Athers

Rings um das hohe verwitterte Haupt Eines umgletscherten Alpengebirgs, wie das Schweigen der Urnacht

Che die Schöpfung begann,

Ist ihm heiliger noch als der Glücklichen jauchzender Buruf,

Und der gesammte begrüßende Chor Aller ihn weniger tief, und weniger innig und ewig

Liebenden! — Weinet ihm dies!
Singt ihm beredter als Wörtergesang: In
zeitlichen Schmerzen,

Und in Berzweiflungen irdischer Quaal

Bleibt — wie duldet' er sonst das Dasenn? —
ewig ihm dieser
Einziger himmlischer Trost.

#### Weltkenntniß.

Bie war ich glücklich, Als noch ein Jüngling Boll Kindeseinfalt, Und Kindesunschuld, Ich auf der kleinen Beblümten Köhe Der Menschheit stand!

Da fah ich unten Ein bunt Gewimmel Bon holden Kleinen Uuf Steckenpferden Im Sande reiteu, Mit hübschen Puppen

Im Grase tanzen, Sich herzlich freuend Des holden Nichts.

Da sah ich um mich Auf andern Hügeln
Rraftvolle Buben,
Herzvolle Mägdlein,
Nach Regenbogen
Boll Hofnung greifen,
Indem ich selber
In jedem Jungen
Den Herzensbruder,
In jedem Mädchen
Die Herzensschwester
Boll Wonne sah!

Da fah ich — Götter! Wie schlägt das Herz mir

Ben der Erinnerung! Auf hoben Bergen, Soch über jenen Beblumten Bügeln, Erhabne Menschen. Gefronte Belden, Befrangte Dichter, Umstrahlte Beisen -Der Erde Götter; Und über allen Des hohen Simmels Im tiefen Uther, In allen Sternen, Im tiefen Dunkel, In allen Bligen Gichtbaren Gott!

D! wie ganz anders Wie tief unglücklich — Wie schrecklich einsam, Und gänzlich elend, Auf diesem hohen Mit Schweiß errungnen Erfahrungs: Gipfel Steh ich, vollendet, Nunmehr ein Mann!

Rahl ist des Felsens
Erhabner Scheitel —
Rein Bäumchen schattet —
Rein Bächlein labet —
Rein Blümchen lacht mir;
Und ringsum ragen
Nur kahle Sipfel
Dem Meinen gleich!

Sie stehn gur Seite Mir jest, gu denen Id) vormals staunend Erhob die Blicke -Die Bügel alle Mit ihren Blumen, Mit ihren Buben, Und ihren Madchen, Sind tief gesunken -Und felbst unsichtbar Der Rinder Gott! Und jene Selden, Und jene Dichter, Und jene Beifen -Der Erde Gotter -Gind gegenüber Gemeine Menfchen -Gind hochstens einsam, Und jeder Täuschung Beraubt wie ich!

# Der Schönsinn.

Un Billers.

Selbst stumpffinnige Thier', und den Wilsden, erfreut, und den Barbar, Fünffach labende Nahrung am Mahl, Welches in Wüsten auch schon bereitet den Lebenden sie, die

Reines der fäugenden Kinder vergißt. Aber dem höheren Sohn der Natur, dem vollendeten, reifen —

(Tausend im Reim' erstickt' und den Wuchs Halb nur erreichende Leben verloren sich, ganze Geschlechter

Schwanden wie Halme, bevor er entstand, Noch nicht Geschlecht, nur ein Einzelner noch, der sterbliche Halbgott) Diesem ist höhere Wonne bescheert:
Wählendes, unterscheidendes, gartempfindendes Rosten,

Und das Berweilen der Geele daben, Frei von Gier und von Sättigung fern. Dies Saugen des himmels

Aus dem gebildeten irdischen Stoff, Dies Ausheben des Geistigen, sen dem Gefühle, dem Gaumen,

Sen dem Gebor es, dem weilenden Blick, Dder dem Uthmen gereicht, ift Runftlergenuß; und nur der ift

Mensch, dem höhere Bildung erzog
Sinn für das Ewige, Sinn für die Runft,
für das Schöne zum Guten:

Nur benm Vollendeten weilenden Ginn. Uber, wie nennen wir diesen? Die Sprache nannte Geschmack ihn.

Da fie den thierischen Rahmen ihm gab,

hatte die Wildin nicht wofür sie gesucht die Benennung!

Gleicher Bermessenheit taufte sie längst Jen' unentdeckt' in der Uhndungen Racht fernschwebende Sonne

Menschlichen Wissens und Hoffens und Thuns Beltweisheit! Sie kannte nur funf auch thierische Sinne,

Suchte darunter, und wählte — wie falsch! Rlopstock sang's, der Erzieher, der ihr hellenische Feinheit

Gab zu der wilden Cherustischen Rraft. Er, der die Charis errieth in der Wiege, der künftigen Muse

Stimme belauscht' in des Kindes Geschren, Sang, und erröthete zürnend der Wahl: wie zum König der Sinne

Den der Schwelger, den lekten, sie kohr — Sang's; und zeigte das Necht des Sinns für Farben des Frühlichts —

Des für der Nachtigall Klagen im Hain— Des auch selbst für den Duft des bescheidenen Beilchens — und selber

Schweigend — entschied er für dich, o Gefühl! Bahrend mit Lächeln du schwiegst ben dem Unspruch deiner Geschwister.

Beider Berstummen ist heiliger mir Uls die beredtesten Stimmen im Bolk, und im Nath wo das Bolk horcht:

Wahrlich ich nenne getrost ihn Gefühl, Jenen nur menschlichen Sinn, wenn von einem der thierischen fünfen

Geine Benennung er leihen doch muß. Uber Gefühl und Dein Sanger! warum darf eigener Nahme

Nimmer bezeichnen den eigenen Sinn? Tastet er, athmet er, horcht, und schaut er mehr als er kostet?

Saugt er nicht Honig aus jeglichem Relch?

Schlürft er nicht Wonn' in Umarmung der Lieb' und im rosigen Andust?
Wonn' in der Sonn', und in Nafaels
Bild?

Wonn' in Bardales Gesang, im Gesang des Bardalischen Sängers,

Und beym Sokratischen Becher in Wein? Sämmtlicher Sinne Vernehmen erhöht, und geläutert vereint er,

Schnellwahrnehmend in jedem Genuß Was d'rin würdig erscheint dem zeitlichen Fürsten der Schöpfung,

Richt unwürdig des ewigen felbft.

Schön ift folches, im blinkenden Thau der rosigen Frühe,

Schön in dem Nektar des hellen Pokals, Schön in der Lilie Duft, und schön im flotenden Nachhall,

Schon in jeglichem Menschengenuß!

War' ich einer der Sanger, der göttlichen, denen Teutona

Sorcht, wie Hellanis dem Bater gehorcht, Schönsinn nannt' ich den geistigen Sinn; und dem sinnlichen Pöbel Blieb ausschließend der Thiere Geschmack.

# Der Unglückliche.

D Trauer voll von Uhndung neuer Trauer!
Wo bin ich? welche heiße Donnerluft
Hängt über mir, indeß der Gruft
Entsteigen kalte Todesschauer!
Wie dunkel, öd', und leer
Ist alles, alles um mich her!
Hohl scheint der Raum, unendlich und doch enge!

Bohin ich mich im tiefen Dunkel dränge, Starrt mir entgegen eine harte Wand, Fährt vor die Stirn mir eine kalte Hand. D weh! der Boden sinkt! ich sinke nieder—Entsehen füllt
Die Finsterniß, die mich umbüllt!

Was flimmert dort? o Wonn'! o kehre wieder

In deiner furchtbarhellen Pracht

Berschwundner Blig! erleuchte meine Racht!

Da flimmert's wieder!

Wieder!

Sier, dort,

Stets an einem andern Drt!

Doch faum erhellt's die starre Band

Vor der ich stehe,

Die falte Sand,

Die gegen mich gestreckt ich sebe -

Dann, mehe! mehe!

Gleich ift es wieder fort.

D blager Strahl der Hofnung, bleiche Wonne!

Du zeigst mir nur die Dunkelheit! -

Ich träumt' einmal von einer Gonne,

Von Licht, von Freiheit, und von Gelig-

feit -

Es mar ein holder Traum!

Da flimmert's wieder! horch! es kracht!
Noch enger, dumpfer wird der Raum!
D! räthselvolle, tiefe, dunkle Nacht!
Welch tödtendes Erbeben!
Ist alles jest vollbracht?
Ich sed mir vorüberschweben —
Was ist's? was war's?

Genius: (löscht die Factel) Unglücklicher! Dein Leben!

# Simmelfahrt.

" Bobin reift aus dem Ctaube Kern von der Ufche des Lebens mich Bundervolle Gewalt im Blug Niegeflogner Begeifterung? Bebt mich einer der funkelnden, Die noch schneller als Gonnenpfeile Durch die Raume des Athers bligen -Sebt ein flammender Geraf Mich verklärten zum Quell des Lichts? Sterb' ich? Bin ich geftorben ichon? D! wie finet um mich fteigenden Alles! Auf die gesunkene Sulle dahlet der Udler, und Auf den Adler die blaue Luft!

Mir vorbei mit gewirbeltem
Donner stürzt in den tiefen
Jmmer tieferen Schlund der Mond!
Lauter donnernd rauscht und sinkt,
Nah' mir streifend, der gelbe Mars.
Drauf, wie tausendmaltausend Meere
Brausend, von sliegenden Monden
Sturmumwirbelt, herab stürzt sich des Kronos

Immer schlürfet der Strudel — sieh!
Ist verschlingt er den Kronos selbst
Nit dem strahlenden Gürtel,
Und dem reichen Gefolge — schon
Gleitet ihm nach, kaum noch gesehn, unter mir

Stille herrscht, und ich schwebe frei Zwischen leichteren, lichteren, Schnell hinfäuselnden Welten hin Im unendlichen Utherraum. Also bin ich. Dort unten, wo
Jest ein Stern unter Sternen
Die von Erden umtanzte Sonne,
Bald unsichtbar mir, funkelt,
DortimWirbelderLichtdammerung lebt'ich nur!

"Seraf! " sprach meine Seele, "laß
Weilen hier die Beslügelung!
Schweben laß mich, gelagert hier,
Daß im seligen Gleichgewicht
Ganz ich fühle das reine Seyn!" —

»Thor! und fiehst du die Blumen nicht Auf dem hiesigen Atherfeld? « Sang der Engel; und hub immer noch höher mich. 1800 (2003)

Sieh! und es nahte von oben mir Jest ein himmlischer Körper, Gleich an Größe Aronion, Blühend Feuer, ein Wald lebender Flammen, und Ganz durchsichtig erschien er mir. Und der Seraf fuhr also fort, Als er rauschte vorben, schüttelnd die Blus menglut

Auf den bläulichen Atherpfad:
"Rur den kleinsten der Monde
Vom benachbarten Sonnenkreis Siehst du hier! Sein Planet wälzt Sechs noch größre, von siebzig Sonn'umkreisenden selbst der legte!«

Welten wogten auf Welten nun
Connenwirbeln auf Connenwirbeln,
Voll Cometengewimmels,
Vis der Lichtstraße Gürtel
Cank, ein kleinerer Nebelstern
Unter größ'ren, die rings mehrten sich
meinem Blick.

Stille herrscht', und ich schwebte frei Zwischen schwebenden himmeln bin Im unendlichen Strahlenraum.

D! mein Ich war verschwunden ist:

"Bin! « so rief meine Seele, "Laß!

Unten war ich! hier ist nur Gott! « —

"Thor! und siehst du die Thiere nicht,

Die hier weiden? « Der Seraf flog

"Söher.

Sieh! und die Sternenwelt
Sant! — Es blieb ein unendlicher,
Unermeßlicher Glanz, und fern
In der Helle des Glanzes
Nahten größere Sonnenriesen
Mannigfaltiger Urgestalt.
Purpurn, grünlich, und blau, rosig und nels

fenbunt
Schwebten aus ewigen Fernen in ewige Weiten
Durch das unendliche weiße Licht
Ihre flammende Wunderschaaren —
Und wie näher mir einer
Jener himmlischen flog, schaut' ich, o Wunder!

Boll ungahliger Augen, Bovon jedes mit taufend Sonnenblicken mir hellstrahlend entgegens

Und ich bebte, geblendet, und Sank am Busen dem Tragenden, Dessen eigne Gestalt erst nun gewahr ich

Und er flüsterte leise mir:

"Wir sind am Thore

Des großen Tempels!

Mir naht begegnend

Ein Bruder,

Ganz mir ähnlich.

Doch sind wir ferne,

Noch immer ferne

Bom Quell des Lichts —

D ferne! ferner,

Alls jest du bist vom Staub der Erde,

Deren Simmel

Aus der Tiefe fich hebt dort mit des Bru-

Alls noch knum er das Wort funkelte,

Andre, tausende, zehntausende Serasim — Tausend Augen Hatte jeder der Herrlichen; Tausend Sonnen

Blickten aus jedem der tausend Augen. 'Stille herrscht', und ich schwebte frei Zwischen schwebenden Gerafim
Im unendlichen All —

Und ich schwieg.

Aber es sang Sonnengesang jest der Serafe Chor:

Rlein ist, Ewiger, Dir alles was Endlichen Groß ist! Gelbst die Unendlichkeit, Die, dem Auge des Serafs Schaubar, Welten auf Welten wogt, Ist ein Tropfen Dir nur! Flöge durch Ewigkeit

Aufwärts immer der Geist in der Gedanken Schwung
Auf den Flügeln des Lichtes,
Nie erreicht' er den hohen Sig
Deiner Dir nur allein schaubaren Herrlichkeit.
Unsichtbarer, Erhabener!

Nur von Dir, und Dein Wort Das 2011!

#### Die Revolution.

Der himmel donnert. In heulendem Cturm rollt dröhnend des Schicksals Ausschlag bringender Wagen naher dem Staub:

Fürchterlich hallet der Achsen Gekrach; es bligen die Rader

Schrecken; es schnauben Entsegen
Schaumend vor But — wild fliegen die Mahn'
in dem Sturm — die
Wiehernden Rosse.

Die Sonn' erlischet. Es quillet empor aus Hölen des Abgrunds Allumdampfende Racht, uns hüllend den Blick. Erebus siegt! Der Dinmpos verstummt! Es schlinget dich Chaos

schlinget dich Chaos Wieder, o Erde! Du sinkst im Eigenen Blut, den Titanen ein Raub, und die Stäte

Dedet die Bolle! -

Der himmel donnert! Es schleyerte zwar die Sonne das Nachtgraun Ringsumdampfender Wolken; es brüllt Losgelassen die knirschende Wut der gehobes nen hölle;

Und es erbebet die Erde; Aber sie hebt bald höher sich, bald! und es strahlt dann

Seller die Sonne! -

Die Erd' erhöhet? von wem? von dein los-

Bon des zerschmetternden Wagens bligen-

Ach! fie stampfen im blutigen Staub die erbebende nieder!

Sieh! wie sich unter dem Hufschlag Windet ihr Ball! Der zuckende Krampf der Verzweiflung

Sebt sie nicht wieder!

Der Thor nur hofft in dem unterften Schlund; der Beise verzweifelt,

Wo rings siegende Nacht hüllet den Blick. Jen' entsesliche Stunde, sie schlug! laut hat fie geschlagen!

Weh! und es sehen auch Blinde Jego das Ziel, und es horen es laut im Gelach, die

Stopften die Dhren!

D Traum der Träume: Beredlung, und Weltaufklärung, und Freiheit!

Schon erfüllet nunmehr! herrlicher Zag!
Jubelt, ihr Beisen! so jubelt doch laut ihr

Laut, daß der Jubel befäube Jenes unendliche Höllengelach! Wie so mutlos Blößlich verstummt ihr? —

Der Himmel donnert! Berstummet umber vermeßne Berzweifler!
Rah schon rollt das Geschick! höret und seht!

Lauter noch fracht der Achsen Gedröhn! Es bligen die Rader

Schrecklicher noch! und gebaumter Schnauben heran, mit fliegenden Mahnen im Sturm, die

Schäumenden Roffe,

Des Abgrunds Riefen: Arihman, und Demogorgon, und Typhon,

Ungeheuer voll But. Siter und Sift Spenn aus flammenden Rachen sie aus; das Stahl der Gebisse

Röthet ihr Mord; und im Qualmdampf Schnauben sie Feuer des Lasters; es flieht dem Gespann die

Bebende Menschheit.

Die Gottheit lenket! In richtender Sand, bon Bligen geröthet, Balt, boch über dem Dampf, über dem

Und dem Gewölk, den verborgenen Zaum der emige Bater,

Stanb.

Seil! und unwissend gehorchen Jene dem Billen des Herrschers im Licht, des Zerftorers

Jegliches Nachtgrauns!

Im Sturme lenet er zum heiligen Biel der Butenden Rafen;

Scheinbar herrschet die But, dienend dem Wink Seiner alleinigen Siegergewalt! Es fordert die Hölle

Himmlische Zwecke! Der Krieg ist Bote des Heils! schnell zicht uns herben das Gespann den

Magen des Friedens!

Beredlung bringt er, und Reime der Runft, und Pflanzen der Freiheit; Bald steigt heiter empor, strahlend, der Tag! Gie dann sinken, die Riesen, herab in die Tiefe der Urnacht,

Die sie gebahr, und gereinigt Jubelt die Welt, lobpreisend den Sturm, und das Graun des

Donnernden Simmels.

### Berfinsterung.

21.

Sage doch, Freund, was so finster Dich macht?

V.

Das Elend der Erde.

21.

Bebe Dich über sie weg!

B.

Das hat die Gonne gethan;

Aber es hilfet gu nichts!

21.

Bie so?

23.

Die Sonne verfinstert Wenigers noch, als die Erd, in der Erhös hung, der Mond. An die Marquissen von E\*\*\*
in Paris.

das kärgliche Daseyn
Meines Gefängnises! Wie? bin ich nicht
mehr in Paris?
Sin ich entflogen der heutigen Welt, dem
Grabe der Menschheit?
Täuscht mich ein gaukelnder Traum, oder
erleb' ich es wach?
Weil' ich mit sämmtlichen Sinnen, wo nur
in Gedanken die Sehnsucht
Oft hinbrachte bisher meinen geliebtesten

Denn nicht Hellas und griechisches Bolt gu feben, verlangt' ich,

Richt gang Attica felbst, oder sogar nur Athen -

Strahlet uns doch dies alles, verschöut, im Bild der Geschichte,

Mur in der Ferne Geftalt, nur im Gefang Ideal!

Rein, was mit eigenen Angen gu febn begehrte mein Bahnsinn,

War ein einziges Haus, sammtlichen Mu-

Dort in der heldenerbaueten Stadt der gotte lichen Urzeit,

Prangend mit jeglicher Kunst, gleichsam ein Bildchen Olymps.

Wahnsinn glaubt' ich den Bunsch; denn Bers gangenes kehret ja nimmer; Alls hier wirklich ich fand, was ich uns möglich gewähnt.

Ja! mir fluftert ein leiseres Wehn ambrosi-

Suger, als wallte mir je himmelherab um mein Haupt,

Wenn empor aus dem Staube mich hab des Gottlichen Uhndung:

Hier ist Athenes Dlymp, hier ist Aspasias Saus!

Seil mir gludlichen! Zauberentflammt, und bebend vor Bonne,

Staunend dem himmlischen Glang, und der Berklarung umber,

Rah' ich der Göttin felber, und fint' am Fuße des Altars

Diefanbetend dabin, ftammelnd dies leife Gebet:

Lette der Simmlischen, denen ich je bergotternd gehuldigt,

Erfte vielleicht, die fie gang, diefe Bergott'rung verdient, Goune mir opfernden bald, und wieder, und ewig den Zugang!
Dder verbiete mir gleich, Göttin! fur im:
mer den Gang.

### Wiederkunft bes Liebenden.

Steh nicht auf, obgleich am hellen Zage! Bleib' im dunflen grunen Bette bier! Dag ich, fuges Madden, über Dir, Riederblickend auf die holde Lage, Rur ein Beilchen voll Entzudung rage! Dag fich meiner Liebe Glut Spiegl' in Deiner blauen Mugen Glut, Und nach langem Lauf, im Stillesteben. Ich mich lab' an Deinem Wiederseben! Lak mich meine schwer errungne Lust, Rach fo langem ungestumen Schmachten, Götterruhig, aufrecht, still betrachten, Meines gangen Glückes mir bewußt! D wie bebt fich Deine Bruft!

D! wie felig weil ich hier! -

Meines wundersamen Bangens, Meines brennenden Berlangens, Meiner Flammenflügel, über Dir!

Gerne weilt' ich ewig hier! Doch ein nahmenloses Wonnebeben Faßt in dieser Sohe selbst mein Leben!

D! Du lächelst hold hinauf zu mir! — So dem Sonnengott an hoher Mitte Seines Himmels lächelt Umphitrite!

Und er eilt hinab zu ihr —
Liebeglühend, wonnetrunken,
Flammenroth entsendend alle Funken,
Stürzt er in der holden Zaubrerin
Sanfte Wollustarme hin —
Und es ist der Tag versunken.

# Apologie der Deutschen.

Rlagt nicht über den Mangel an vaterlandischen Volkssinn
Hier in Germanien! ach! hat man doch
Burger genug!
Britten sind Britten; und Danen sind jetzt
auch Danisch — wo gab es
Menschen auf Erden wohl noch, waren
die Deutschen auch Deutsch?

# Das nordische Geheimniß.

Un mein Baterland.

Ddin schaut' in der Zeiten Beginn vom erhabenen Lidskjalf

Ganglich die Erde bedeckt mit Blut, und Ehranen, und Zwietracht,

Denn rings mutete rauhe Gewalt von Gu-

Sieh! und er borte der Befferen Glebn um Befege des Friedens

Gnadig; und sandte den eigenen Sohn vom ewigen Ursik

Rieder gur blutigen Erd'; und die Rordi-

Alber in Utgard horte voll Grimm die friedliche Botichaft

Lote, befürchtend der segnenden Saat, und der Ruhe Berbreitung.

Sieh! und er hörte der Bofen Gebet um Rehren des Aufruhrs;

Und durch heimliche Tude gelang's dem Fürsten des Abgrunds

Jenen zu morden. Doch Ddin empfieng den fterbenden Liebling;

Legt' auf den Scheiterhaufen ihn felbst; und weinte mit Frigga,

Bundend das Solg. Es weinten zugleich die

Und die gesammte Natur. Da nahte dem heiligen Leichnam

Odin, und raune ihm in's Dhr gang leif' unhörbare Worte -

Sieh! und die Flammen verzehrten den Raub, und es blieb das Beheimnig. Aber der feindliche Riefe des Abgrunds lachte triumphfrob.

Denn nach dem Tode des Sohns der Gerechtigkeit hüllten die Erde

Bwietracht, Mord, und Gewalt, wie zuvor; und es feufzten die Bolfer.

Niedergestampft in Blut ward wieder die Saat der Beredlung;

Und von dem Rriege verscheucht entflohn gen . Simmel des Friedens

Sprößlinge: Wiffen, und Kunft, und Glaub', und Tugend, und Freiheit.

hin zu Surtur auch gieng der Berheerende, rufend, den Tilger,

Während die scheußliche Brut in den untersten Wohnungen Nastronds

Hell, und Fenris, der Wolf, und des Midgards schlingender Erdwurm

Stiegen empor; und die Finfterniß flieg mit ihnen, der Gotter

Ragnarodur — und fern und nah nun flohen des Urlichts

Geister gesammt vor den Schemen der Nacht. Es siegte der Abgrund;

Und noch dauert der Sieg. Rings deckt die Erde nun Nachtgraun.

Schon ist gestürzt die Gewalt des Lidstialf= strahlenden Asgards —

Schon ist Forsete gefallen, und Thyr, und der Schwinger des hammers

Thor, und der herrliche Freir; felbft Ddin fant in dem Nachttampf.

Jest ift übrig allein der Berzweifelung jes nes Geheimniß,

Aller noch gläubigen einziger Strahl vom göttlichen Zwielicht:

Urme! fie haben nur dies! Es fragt nun einer den andern

Ungstvoll harrend: Was raunte dem Sohn in's Dhr der Bestatter

Ddin? Wer sagt uns das Wort, das keiner der himmlischen hörte,

Reiner auf Erden? Wer deutet den Sinn des schweigenden Rathsels?

Heil Dir, Ddins Entstammung im Nord! , Du, glückliche, weißt es,

Jenes geflüfferte Bort, das feiner der Simm-

Reiner der Frdischen: Du, du haft es deut: lich vernommen!

Dir ist ein Rathsel nicht mehr der Urzeit altes Geheimniß -

Daniens Geligkeit spricht's — Go sprach dem sterbenden Baldur

Ddin, bestattend: Mein Sohn! Du stirbst, um wieder zu leben

Einst, wenn verschwunden ich bin mit Us: gards sammtlichen Göttern; Dann, wenn die Welt sich erneut, dann nennt Dich Friederich Danmark.

# An einen Deutschen, ber nach Copenhagen an Bord gieng.

Außer der Absalonsstadt gen Westen raget ein Sügel;

Drauf ein lustiger Wald; und an dem Baldchen ein Schloß.

Drin wohnt Daniens König, und d'ran blüht Nordias Pindus,

Nah ist der lieblichste Hain bergend ein freundliches Haus.

Glücklicher Freund, dort eile Du hin, sobald Dir vom Seegang

Nicht mehr wackelt der Fuß, länger nicht schwindelt der Ropf!

Gruße die Bäume, den Bach, und die zween dein schwimmende Schwäne!
Siehst Du die Göttin des Quells, nenn'
ihr den dritten, der ftirbt!

#### An Friedrich Wilhelm Jacobi.

Da der erhabensten Sorgen so viel Dich, Einziger! rufen

Aus der Gefühl' Ägyptos zurück in's Land der Gedanken,

2Bo, derweilen Du fern dort glanztest, Eri-

Jrrung auf Jrrung gehäuft — wie Gallias practische Krittler

Greuel auf Greul — vergab' es mir nie die leidende Wahrheit,

Wenn mit verfänglicher Red' ich Dich ftort' im Denken, Jacobi!

Ficht', und Immanuel Rant, und Reinhold, bender Erzeugter,

Die nach unfäglichem Schweiß benm Suchen des nöthigen Ginen,

Reinausleerend die Welt, nicht fanden das Eine, was Noth ift,

Weinen ja laut, daß nimmer entsprach des Erfolges Heranblühn

Ihrer unfterblichen Müh' und der krachenden Felfen Erwartung.

Uch! denn der hautentzogene Mensch mausstöbert wie vormals;

Und das gefegete Haus ist stets noch voll der Bestäubung

Drüber und drunter geworfener Ding', als wohnten nur Dichter

Drin, und als hatten's noch nie Metaphysi= fer fritisch gefaubert.

Db sie erwart' ein spaterer Lohn geistrei= nerer Nachwelt? Frägt sich nunmehr. Daß Ihm, der den Bau sophistischen Unsinns

Trümmert', und, ebnend den Weg der Wahr:
heit, bahnte dem Wahnsinn,

Schweigen werde der Reid, erwart' ich. Un-

Blendet die Sonne nicht mehr. Daß Ficht' auch einst, als Spinozas

Pollur (3willinge find's in der wissenschaft: lichen Sternnacht)

Don den Piloten des Meeres erfannt, die Bleine Geftirne,

Die sich nun heben am südlichen Rand des teutonischen Himmels,

Uberfunkeln werde - wie felbst der redliche Reinhold

Allen, die weniger rein sie gesucht, die reinere Bahrheit,

Weit vorstrahlen — verspricht mir die Zeit, die prüfet, und würdigt;

- Aber dahin ist noch weit! Nur Dich, Vielleuchtender! duldet
- Gelbst auch der blodeste Blidt; weit wundes ren Augen Du Mond wirft,
- Dft Dich verhüllend in Schatten der Erd', pft sanftere Strahlen
- Spielend im leichten Gewölf, oft lächelnd im weinenden Bogen!
- Dir, der Gefühl' und Gedanken Bereiniger, bringet das Leben
- Willig die Kränze des Tods, und die Welt die Palme der Nachwelt.
- Did ichaft, eins mit fich felbft, das getheilte Germanien, richtend:
- Dag in der Lichtdarstellung der Glut des liebenden Bergens,
- Und in dem glühenden Mahlen des Licht= anschauenden Geistes
- Noch fein Gleicher Dir fen, fein Oberer merde geboren.

Auf dann, gleich dem Meffias der auch uneinigen Dichtkunft,

Göthen, dem fanften Beschwörer des Sturms, dem friedlichen Richter,

Werde der Denkkunft Mittler, der fehlt; und feure der Bwiefpalt

Simmlischer Geister, die tücklich benugt der bollischen Gintracht!

Lehre die Bruder einander zu febn, die blind fich verwunden,

Statt den gemeinsamen Feind mit vereinig= ter Macht zu bekampfen!

Lehre Germanien Duldung nicht bloß aus. ländischer Unart,

Auch einheimischer Art; und wenn überfließt in der Denkkraft

Mannigfaltigen Schaalen der Wein, die Traube der Heimat

Nicht zu verachten! Es lebe der Rhein! nur verkenn' er den Mann nicht!

### Liebeszauber.

Wenn ich liebe,
Seh' ich hell erglühen
Alle trübe graue Wolken oben —
Wenn ich liebe
Seh ich rosig blühen
Alle Stege;
Janner lacht
Dann in Frühlingspracht
Alles mir am Wege.

Wenn ich liebe, Hör' ich sanfter klingen Alle nahe noch so rauhe Stimmen — Wenn ich liebe, Hör' ich lieblich fingen In der Ferne Bald das Meer, Bald das Wolkenheer, Bald sogar die Sterne.

Benn ich liebe,
Schmeckt nicht bloß der Bein mir
Uus dem goldnen Festbekränzten Becher —
Benn ich liebe,
Schenkt mein Mädchen ein mir,
Macht der Belle
Klare Flut
Mich so wohlgemut,
Bie die Nektarquelle.

Wenn ich liebe, Uthm' ich Ambradüfte Selbst auf grauer, öder, wilder Heide — Wenn ich liebe, wie to the Wehen rauhe Lüfte
Milde Grüße;
Find' ich nur wie Berne Meines Mädchens Spur,
Sind es Zeforküße.

Wenn ich liebe, Fühl' ich alles wärmlich, Lind, und sauft, und weich, und wohlbehag=

Wenn ich liebe,
Ist mir nichts erbärmlich;
Selbst die Lieder,
Die ich froh
Singe so und so,
Sind mir nicht zuwider.

Wenn ich liebe, Wird nicht bloß erheitert UU mein innres Wesen; auch die Sinne,

> Wenn ich liebe Werden mir geläutert: Stiller, feiner,

Dhne Gier Reichen alle mir Gottes Gabe reiner.

Wenn ich liebe,
Bin ich ohne Sorgen,
Fren und frank, und fröhlich wie ein Engel —
Wenn ich liebe;
Frag' ich nicht nach Morgen;
Fürchte nimmer;
Wohlgemut
Find' ich alles gut.
Darum lieb' ich immer.

#### Die Gottheit.

Ich weiß es klar: die Welt umschwebt Ein großer Geist, der ewig lebt,
Und Geist mit Geist vereinet —
Er strahlt, wo der Gedanke wohnt;
Er waltet, wo das Urlicht thront;
Und ist, wo nichts erscheinet.
Hallelujah!

Ich fühl' es tief: ein Herz ist da,
Ein großes Herz, das fern und nah
Un Liebe Liebe bindet —
Es regt sich dort, es regt sich hier;
Es schlägt im Ull; und schlägt in mir,
Thenn selbst das Ull verschwindet.
Sallelujah!

#### Ragnarockur.

Seisterverfinstrung! fen mir gegrüßt, des Ewigen Schatten!

Götterdämmerung jest, bald welthüllende Racht!

Während die Meng' erschrickt, und der Erd' Ullmächtige beben,

Sing' ich einsamer Dir mutig ein frohlis thes Lied.

Ha! wie dringen durch Brust mir und Herz die heiligen Schauer

Deines nur lebenden Mord tödtenden eisi:
gen Hauchs!

So fühlt labend die Geele der Sturm, der den Rörper dahinmeht,

Wenn aus dem Grabe des Staubs steigt der entfesselte Geift!

So hebt himmelempor das geflügelte Blumchen die Schuttrung,

Welche die hüllende Anosp' unten auf Erden zerbrach!

Götterdämmerung, fen mir gegrüßt, und der Belden Berdunklung!

Schatten des Gottes, der kommt! Schatten des nahenden Lichts!

Duffre, des ewigen Tages Berkunderin, ichaurige Graunnacht!

Während die Sterne der Zeit löschend, und jeglichen Mond

Aller bisherigen Rächte, du dreimal schwar-

Über die Erd', als zuvor irgend ein Graun sich erhub,

Immer, wie dunkler und dunkler du wirft, wird heller und heller Mir in der Seele der Geift, und in dem Beifte der Blid!

Wie nach einander du lofcheft der Menfchheit außere Fadeln,

Weht mir ein inneres Licht, eins nach dem anderen, auf!

Furchtbar, bist du dennoch, du herrliche!
schauerlich furchtbar,

Wie, wenn er rettend erscheint, felbst dem Gerechten der Tod!

Alles vergängliche fturgt, und der Beitgefef: felte Beift bebt;

Aber ich gittre doch nicht; denn ich bin ewig und frei!

Bebe nur Boden mir unter dem Guß bis tief in den Abgrund!

Stürze zu Trümmer, was ragt über mein troßendes Haupt!

Flieht, ihr Riefen der fallenden Berg'! und der finkenden Thaler R 2 Feige Bewohner umber! fturgt in den gab: nenden Schlund!

Mächte nur fallen der siegenden Macht, die Rerker der Kräfte;

Fällt auch die siegende felbst, fällt nur der Rerter der Rraft!

Schemen nur find fie, die Belden, die fliebn! nur Gottergefpenfter

Sind fie, die schwinden umber! Walte nur tilgender Geift!

Balte! Dir jubelt entgegen mein Dant! Bald, bald, wenn das legte

Licht auf der Erd' in dem Graun deiner Umhüllung erlischt,

Schlägt aus der Wolke des Ewigen Blig, und zerschmettert dein Todhaupt! Und der Berwesung entblüht ewiges Les ben verjüngt.

#### Palinodie.

Der zarten Unschuld kühle Morgenröthe — Das schüchterne Gefühl der ersten Liebe; Die Shristusoffenbarung meiner Jugend; Die zitternde Bekämpfung wilder Triebe; Die gar zu herbe, noch nicht reife Tugend: Was früh zur Kunst des Dichters Seele

Entfernte lang mein frankes herz bon Gothe.

Der freien Weisheit warme Mittagssonne — Das Gleichgewicht errungen durch Erfahrung; Des Mannes größre Gottesoffenbarung; Der vollempfundnen Liebe ganze Wonne: Was zu Natur der Dichtung Kunst vollendet —

Bog den nicht langer unberufnen Richter Burud zum größten aller Deutschen Dichter.

#### E ch o.

Uuf kühlen Soben, wo kein Blümchen blühte, Rein Bäumchen schattend stand, Lief ich, verirrt, als hoch der Mittag glüh:

Die Stirne heiß, das Herz in Brand, Die Zung' am Gaumen, hielt ich kaum die Flote

Roch läffig in der fenchten Sand, Mich fehnend nach der fühlen Abendröthe.

Ermudet fank ich auf den durren Boden;
Und dachte zu vergehn —
Alls nach und nach ein leiser, milder Oden
Fing an mit sanftem Hauch mich anz zuwehn, Die Girn mir fuhlend, und die Bruft mir labend.

Ich fampfte, wieder aufzustehn; Und grußte flotend den ersehnten Abend.

Boll Bluthen hing nun jeder weiffe Gipfel; Die Erde grunt', ein Baum; Des blauen himmels Sterndom war ihr Wipfel

Ihr kühler Schatten war der Raum. Da goß, entsesselt von der Abendröthe, So starr und unbeweglich kaum, Mein ganzes Herz sich, tonend, in die Flote.

Mir ward so seltsam inniglich zu Mute, Go bange, weh', und süß, Alls gieng ich unter selig in dem Flute Der Tone, die ich sterbend bließ — So sehnte sich allein, wie ich mich sehnte, Der erste hirt im Paradies, Als er den Ton dem ersten Echo dehnte.

Der Felsen · Engel, der noch ganz mir nimmer Untwortete, den Bach entlang,

Auf Alpen und in Hainen, wo ich immer Bisher die Flote blies und sang,

Gab jest in vollem Strome tonend wieder Den reinen, tiefen, hellen Rlang Der aus dem Herzen frei geströmten Lieder.

Und, Wunder über Wunder! als ich dehnte Des Lones innigste Gewalt,

Mich wendend nach des Engels, wie ich wähnte

Rur luftigtonenden Gestalt, Ram diese, lächelnd, sichtbar mir entgegen Uns dem verborgnen Hinterhalt, Und sprach: »Ich suchte Dich auf allen Begen. «

"Auf allen Wegen sucht' ich Dich, Du Güße!"
Untwortet' ich, "auf bangem Fuß; "
"Jest, selig, lehr' ich Dich, statt Lieder, Rüße!"

Ihr Mund erwiederte den Gruß. Und Berg am Bergen nun, und Mund am Munde,

Berfanten wir, beim Bechfeltuß, Ginander in den Urm gur felben Stunde.

Doch, ach! wie faum ich gang die Wonn' empfunden,

Gleich einem leichten Rosenduft, War sie aus meinen Urmen schon verschwunden.

Jest ruf' ich ihr in leerer Luft.

Entathmet flot' ich leichtverhallte Lieder; Und aus der oden Felfenkluft, Ach! hallen mir nur Todesseufzer wieder!

## Der Deutsche Sprachschaß.

Die ganze Welt der Dentschen Sprache gab

In einem Borterbuch uns Adelung - das heißt:

Der ganze Stoff derfelben, ohne Geist, Verfault in seinem Wörtergrab. Dieselbe ganze Welt nun eben, Vollständig, wie sie ist, und nicht nur das allein.

Auch wie sie könnte, sollte fenn —

Und noch dazu, nicht ohne Geist und

Leben —

Getrau' ich mir, Anstatt in vier Unendlich großen Wörterbänden, hier In einem einz'gen Wörterwort zu geben: Duerpflanzstockbaumgedeihn — Dies Wort schließt alle heimische Buchstaben, Die Sich und Stimm' in Deutscher Sprache haben,

Und mithin alle Deutsche Wörter ein. Wer nur der Sprache Stoff will aufbewahren Un einem sichern Ort,

Rann sich durch dieses einz'ge Wort Den Kauf des theuren Adelungs ersparen. Es liegt der hohe, tief', und hell', und volle Sinn

Bon Schiller, Rlopftock, Bog, und Gothe felbft, darinn.

Man laffe nur den Geift darüber walten, So wird sich schon daraus die ganze Welt entfalten.

#### Alte und neue Litteratur.

Die Ulten sind uns Neuern überlegen Im Büchermachen. Wißt ihr auch, warum?

Die Alten ichrieben nicht des Geldes wegen; Und druckten nicht fur's Publicum.

# Achter Germanismus.

Jenselts liegt die politische Welt! Was geht uns ihr Schicksal Diesseits über den Rhein in der poetischen an?

Hohle der Teufel nur dort den ganzen germanischen Körper,

Wenn uns bewahret allhier Gott den gere manischen Geist!

#### Deutsche und Französische Kunst.

Steigt doch die gallische Kunst, wie die Deutsch', obgleich auf denselben Fittigen nicht, in die Höh', physisch und geistig, empor!

Während die ein' im Ballon fliegt über die Erde gen Himmel,
Schwingt sich die andr' im Gedicht über den Himmel zu Gott.

#### Arcanum.

Willst Du sie gang empfinden, die höchste der himmlischen Wonnen, Uhnde die größte des Staubs; aber genieße sie nie!

#### An Novalis Schwester.

Matter noch fühlest Du Dich nach dem Ausruhn, als nach der Arbeit; Müder am Ende der Nacht, als ben dem Schluße des Tags — Himmlische: täglich ermüdet Dich nur das zeitliche Leben; Nächtlich das ewige — wach jenes, und dieses im Traum.

#### Die heilige Dreifalt.

Jukunft, Gegenwart, und Vergangenheit!

Drei dem begränzten
Staub; dem unendlichen Seyn aber in
Ewigkeit Eins!

Vater, und Sohn, und heiliger Geist, dreis
faltige Gottheit!

Nur wenn die Welt mir vergeht, bist Du
mir einziger Gott!

#### Trost.

Sott Lob, fühl' ich doch, felbst in der höch:
sten Dichterbegeistrung,
Uber dem Dichter in mir immer was höheres noch!

#### Warnung.

Deilige Holde, Du sehnst Dich so matt, so heimlich, und innig
Nach dem geträumten Genuß eines versborgenen Glücks:
Immer schwebt es Dir vor. Laß schweben!
Jage darnach nicht!
Sahst Du den Bogen? Er schwand, weil in den Regen Du tratst.

#### Innigfeit.

Bilder, sie glanzen wohl schön, und Töne, sie klingen wohl lieblich, Wenn mit bedächtigem Sinn bende der Dichter gewählt;
Aber beseelt sie nicht beid' ein Etwas, welsches nicht Bild ist,
Und weit mehr als der Ton, rühren sie nimmer das Herz.

## Die Gotterscheinung.

Wenn in dem eignen Gewissen, wie oft in Dich selbst Du hineinblickst, Nimmer erscheint Dir ein Gott; nimmer erscheint Dir ein Gott!

#### Meine Sprachkunde.

Biele Sprachen versteh' ich; und red' erträglich geläufig Danisch, frangofisch, und deutsch, welsch auch, und englisch zur Roth; Doch, die sind es noch nicht, woraus ich schöpfe den Ausdruck -Etma die romische? Rein! Gelber die griechische nicht! Bwei gang andere find's, worinn ich fleifig den Dichter Ubt', und üben noch will, bis gur Bollen= dung der Runft -Wollt ihr sie miffen? Die Sprache des Blicks, und die Sprache des Ruges: Undre mohl bilden den Ropf; diese nur bilden das Berg.

# Der Dichter.

Oft erschein' ich nur halb, oft nur ein Biersthel, sogar auch
Nichts bisweilen dem Blick; schelte mich
d'rüber wer will!
Hierin theil' ich des Monds Schicksal, der
immer doch ganz ist:
Iwischen dem Seher und mir stellt sich
was irdisches oft.

# Schiller und Gothe.

Wer ist erhabner? Im ewigen Flug lichts voller Gedanken

Schwebet der Schillersche Beift, gleich der unendlichen Zeit;

Und in unendlicher Ruh', ausströmend die Glut der Empfindung, Dehnt sich das Göthische Herz, gleichend

dem ewigen Raum.

## Offenbarung.

Wo ein Etwas nur ist, erscheint die Hulle der Gottheit; Und, wo nichts Dir erscheint, ist die Berhullete selbst.

# Dichter = Ideal.

Dier und dort klang Göttermusik hinunter in's Leben, Hier in melodischem Laut, dort in harmos nischem Hall; Aber getrennt. Nur Himmlischer Ohr hört in dem Naturklang Niemals Schillers Gesang ohne den Gös thischen Baß.

#### Metrum.

Schauet den blühenden Baum mit Aften,
Bweigen, und Blättern —
Schön ist das Ganze! Warum? Schön ist
auch jeglicher Theil.
Jegliches Blatt ist ein Bäumchen, allein bes
trachtet; auch so sey
Jegliche Zeil' ein Gedicht in dem vollens
deten Lied.

# Ründung.

Alles, vom Tropfen zur Gonn', ist rund,
was vollendet und schön ist —
Rund ist die Ros', und der Welt himm=
lische Wölbung ist rund;
Und Epigramm und Gedicht, das kleinst' und
größte der Runst, die
Spiegelt die Perl' und das Meer, sollten
geründet nicht seyn?

Un die Mahler : Familie Scheffer.

Bater und Mutter und Sohn, die Gott-Familie, mahlte, Der uns der Jungfrau Vild stellte zum

Jego der Jungfrau Ganger, den fernnache ftrebenden, darftellt

Biele der Runft;

Dieser Familie Bild: Bater und Mutter und Sohn.

#### Dem Bater.

Der Du die Seele mir mahlst zugleich mit dem hüllenden Körper Werk der Ratur, Wundre Dich nicht, daß ich kleines Geschöpf drei Tage Dir siche; Saß ich bis heute doch Gott, ohne noch fertig zu sepn!

#### Der Mutter.

Muse der mahlenden Dichtung! indem Du, zeichnend, mich anblickst,
Der ich Dir siche, verschämt, Deiner nicht würdig zu senn,
Nimm Dich in Ucht, daß Du nicht statt meisner die Muse nur darstellst;
Denn aus dem Auge mir strahlt nichts als Dein liebliches Vild.

## Dem Sohn.

Scheffer nur noch, Du Rafael einst! o zurne Dir selbst nicht,
Wenn Dir im Ganzen noch nicht glückt
mein verdrießliches Bild!
Mein' ist die Schuld, nicht Deine: dem Kinde gelingen nur Engel!
Willst Du mich treffen sogleich, gib mir
Dein Alter zurück!

# Philosophie und Dichtkunst.

Nicht ist Warme das Licht, noch Licht die Warme; doch innig Knupft an einander sie Beid' ein ursprung-

Eins entwickelt das andr'; und in Beider Berein nur ist Leben.

liches Band -

Eins in zweien ift so Dichtung und Phi-

#### Der Meifter.

3wischen Racinens gefälligem Fleiß, und
des mutigen Shakspears
Wilder Natur, in der Mitt'; aber erhöht
— in der Kunst
Göttlichen Einfalt — steht der Dichtung strahs
lender Gottmensch
Göthe, der Mittler, und spricht: Kinderschen! kommet zu mir!

# Die Junger.

Möchten sie hören den Ruf, die lieben poetischen Kleinen — Nicht ihn hören allein; auch ihn gebührelich verstehn,
Kinder zu senn sich bestrebend, nicht bloß in kindischem Scherzen;
Aber, was wichtiger scheint; auch in dem kindlichen Ernst!

#### An die Geneigten.

" Berg = und Geelegefüllt, voll Rektar duf-

Sen mand blumiges Lied, das ich der Ginzigen fang « -

Liederchen sind es doch nur; die Sym= nen kennet ihr gar nicht, Welch' ich ihr flebend geblickt, oder ihr

dankend geküßt!

## An die Heideblumen.

Flattert geflügelte Blümchen nunmehr hinaus in die Weite! Nordwärts richtet den Flug! Grüßet die Wiesen mir dort! Kömmt euch auf einer der grünsten am Sund ein rosiges Mägdlein Jagend entgegen, so sliegt all' in den fangenden Hut.

# Deeania.



# Oceania.

# Erster Gefang.

Beltumfegelung tont mein Gefang, Bollen-

Bis zu den Polen hinan, und der außersten Bolfer Entdeckung:

Jenes beharrlichen Steuerers Werk, der den Mächten des Abgrunds

Tropend, der Erste versucht' in die nächtlis chen Reiche des Todes

Einzudringen, die Runde des Meers und der Rusten erschöpfend;

Während, durch milden Verkehr für das Glück der entdeckten Bewohner

Sorgend, er streut' im erspähenden Lauf wohlthätiger Runfte

- Reim', und des Unbaus Saat; bis, rettend die Seinigen alle,
- Gelber er fiel ein Opfer der That. Dar: stellungen wag' ich
- Fremder Naturen, des geistigen Reichs, und der Sitten der Dazeit,
- Eigener Weif' anstimmend ein Lied friedfeli= gen Inhalts,
- Nicht unfurchtsam, gefernt bon der ewigen Mufter Gesangspur.
- Sen's! Nicht glangen ja will ich im Rreis der Sanger der Vorwelt;
- Nicht mit Lorbern bekränzt in der Helden Versammlung einhergehn,
- Weder in Sions heiligem Hain, noch im Tempel Apollons.
- Ranglos, einfam, behauptend den Fels des geferneten Bogels,
- Welcher den Schiffenden fingt, begnüg' ich mich, Freunde der Einfalt

Und der Natur zu erfreun mit der Rehl' aufwirbelndem Tonhauch,

Biedergehallt von den Ufern umber; und borcht mir auch Einer

Unter den Taufenden nur, ein seltener, welthem der Menschheit

Allerheiligstes heilig noch ift, gufrieden dann fegn' ich,

Auch von der Menge verachtet, mein Loos. Du, Tochter der Sternnacht,

Beltdurchfliegende Gottin, Urania! die du dem Staub mich

Oft entrückt auf den Flügeln des Lichts, und herab auf den Wohnort

Meiner vergänglichen Hull' aus der Geel' erhabneren Heimat

Schauen ließest voll Wonnegefühl in des Ewigen Uhndung,

Lehre mich jest in dem fühn hinschwebenden Flug um den Erdball

Folgen den helden, deß Ehre mich ruft, weit über des Beltmeers

Schäumende Wellengebirg' und lautaufbraus fende Schlunde,

Fern von bekannten Gestaden, so weit dein eigener Blick reicht,

Oder das Auge der Welt! Entführe mich hold dem Gewirbel

Niedrigen Strebens, dem Zaumel der Meng', und dem Schwarm des Geflatters

Nah' am Gewühle des Wurms; weit weg von den Wolken des Feldstaubs,

Wo mit zerstörendem huf der Eroberer blutig dabinfahrt;

Daß ich nicht höre das dumpfe Gebrüll der Todestriumphe

Beym Gelbstmorde des Menschengeschlechts, nicht hore des Lebens

Rettengeklirr, der Tyrannen Genuß, und der Gelaven Betäubung!

Sondern, vergessend den Jammer der Erd', und im ewigen Anfruhr Bölferverheerender Bölfer, das Spiel der Gewalt und des Zufalls,

Seiter vollende mein Lied von der Dreanis den Entdeckung.

Wer von des Weltmeers Helden errang durch Vollendung der Schiffahrt Jenen unsterblichen Krang, der entferntesten

Albions Ruhm, und Europas Triumph? Der Rüftenumfegler

Beiten Bewundrung.

Erfter, der Steuerer Fürst, des Entschlußes mutiger Führer,

Cook, er war's. Ihn wähltest du selbst, sternkundige Göttin,

Waltend im weisen Britannischen Rath, als jur Chre der Menschheit Burde gefaßt der Beschluß: in verborgenen Buften des Gudmeers

Aufzusuchen, wo sproßten noch folch', entriffen dem Urstamm,

Zweige des Menschengeschlechts, und der Pol' umnachtete Länder

Nings zu erkunden, der Erd' und des Meers Unsmessung vollendend.

Deiner Begeisterung voll, und gerüftet mit jeder Erfahrung

Aller bisherigen Schiffer, er felbst ichon lang'

Geeheld, längst mit den Meeren vertraut des befahrenen Belttheils,

Übernahm er getrost des Raths vielfodernden Auftrag,

Nicht doch verkennend die Schwere des Werks. Weit kühneres magt' er,

Alls, nicht felten vermessen, gewagt je mensche liche Rühnheit.

- Denn, wenn er auch obsiegt in dem Rampf mit fundbaren Feinden,
- Solchen, die jeglichen Segler bedrohn, auf der Fahrt um den Erdball,
- Welche der sonnigen Bahn treu folgt, wie würd' er der Urnacht
- Graun an jeglichem Pol, die verborgnen Gefahren des Queerlaufe,
- Schneidend die Gurtel, bestehn, und der Eis: welt starrende Scheufaln?
- Dennoch wagt' er den großen Bersuch, nicht
- Edler Genoßen voll Gifer, und Rund', und entichlogener Rühnheit.
- Und durch erfindrischen Geift, unermudet im Streben, und nie fcmad,
- Führt' er es aus mit beharrlichem Sinn, was er mutig begonnen.
- Soldes, und was in dem Lauf ihm erschien und den Freunden, der Undacht

Würdiges, flüstre mir du, Lichtwandlerin! Selber ja bin ich

Blind, entnebelt den Geift mir nicht dein bimmlischer Guldblick.

Sieben Jahre nun ichon durchstreifte die Buften der Meerflut

Nings, in gewechselter Richtung, nun westwarts fehrend, nun oftwarts,

Mund um die Rugel, erforschenden Laufs, der Bekampfer des Abgrunds,

Immer verfolgend fein Biel, der Umuferungsfunde Bollendung.

Schon ein Schiff war zerstört, und ein zweites verbessert; und zweimal

Hatt' er Bemannung erneut und Genossen.
Er selber, unmüdbar,

Er allein ausharrend mit nie laß werdendem Eifer,

- Rang in den Bogen mit steter Gefahr und unendlichem Drangsal.
- Sieben Commer entbehrt' er die Luft am schattenden Dbdach
- Selbstgepflanzeter Baume, die Pflege der liebenden Gattin,
- Ach! und des blühenden Sohns Liebkosun: gen; jest in dem achten
- Strebt' er noch fern auf den Wogen des erdumflutenden Salzmeers;
- Und, ob er gleich mehr Ruften erfpaht, und Gemäffer durchsteuert
- In dem bisherigen Lauf, als je, vor ihm, um den Erdball
- Schiffend ein landerentdeckender Beld; ob-
- Beit jenseits des Bezirkes genaht, wo das schreckliche: Sieher,
- Und nicht weiter! ein ewiges Eis dem verwegensten zurief;

Dennoch begann er von neuem den Rampf, und strengte der Rühnheit Außerste Kraft noch an mit niemals schlum= mernder Vorsicht,

Nie für gethan was haltend, wenn noch was übrig zu thun war

Jego, zum dritten mahl vollausgerüftet, verließ er

Albion, fudwarts richtend den Lauf; vom fegnenden Gludemunich

Aller der Seinen gefolgt, und des ganzen Europas Bewundrung.

Fern ichon ichwebte nun bin von dem Muttergestade, fein hauptschiff,

Beit vor dem zweiten voraus, dem begleitenden. Schnell durch die Flut flog's,

Reubeflügelt, in schaumender Fahrt fielschneis dend die 2Bogen,

Tragend im raumlichen Schoos der verschied:
nen Erfindungen Reichthum,

Runfteleinode, den fammtlichen Schaf des gefelligen Unbaus,

Und aus den Reichen zugleich der Natur die erlesenste Sammlung.

Auf dem Berded, um den hoch an Wuchs vorragenden Führer,

Strahlt' in der neuen Genoffen Berein die Blume der Mannschaft,

Rings vom gehorchenden Bolk, das, den em-

Bord und Getakel bedeckt' in beweglichen Gruppen, umwimmelt.

Und an dem Top, im entfaltenden Sauch des fäuselnden Fahrwinds,

Behte Britanniens Stolz, die verehrete Fahne der Freiheit.

Soldergestalt glitt hin der Entschluß (den Rahmen ertheilt' einst

Cook, der entschlossene, felber dem Schiff)
in den Wogen des Weltmeers,

Boll des benöthigten jeglicher Urt zu des Bieles Erreichung;

Gleichsam ein Weltchen für sich, ein bewege liches Eleines Europa.

Allo schwebt um die Erde der Mond; so schwebt um die Sonne

Gelber die Erd', im atherischen Meer des unendlichen Weltalls.

Weit lag hinter der Fahrt schon längst des alten Herakles

Zwillingfäul' am Fuß des erddomtragenden

Jene homerische Grenze der Welt. Schon sanken des Nordpols

Lichter, der funtelnde Bar, und der Schweif des leuchtenden Drachen.

- Und es erhuben fich fern, am Rand der fud: lichen Wölbung,
- Neue Gestirne, die nimmer erblicht' auf den Alpen, auf Urals,
- Oder auf Kaukasos höhn, ein nachtdurchwallender Pilger.
- Schnell von westlichen Hauchen des Nords, nie schrallenden Unwehns,
- Fortgeschoben im schwirrenden Lauf, begrüßte nach achtzehn
- Sommertagen, wie Stunden verflohn, und Rächten, der Dreimast
- Jest Teneriffas ragende Rupp' in filbernen Rebeln
- Halb nur gehüllt, allmählig erhellt. Von Morgen bis Abend
- **Buchs den sich nahenden, immer erhöht, der**entschlenerte Gipfel,
- Behr in die Beitre der Luft aufhebend die glühende Stirne.

Richt sie dunkten sich felber gu nahn; das umwölkte Gebirg schien

Soch entgegen zu kommen dem Schiff, ent-

Bald auch den Busen entblößt; und zulest bis zum Fuße des Eilands

Böllig in thurmender Riefengestalt den er-

Weniger prachtvoll steigt aus dem Meer, von der steigenden Sonne

Zinnenentflammt, und vergoldet umber die marmornen Ruppeln,

Adrias tempelerfüllete Stadt, wenn aus dunfeler Ferne

Nahend, der Fremd' aus den Fluten empor feht heller und heller,

Söher und höher, Pallast an Pallast sich thürmen der Baukunst

Bunder, entstehend von felbst dem glanzbes gauberten Unschaun;

Beniger felbst macht schwindeln die Schau der gen himmel empörten

Runstgebirg' in der Memphischen Buft', aus der Flache des Sandmeers

Einsam hebend die Spigen der ringsversunkenen Urwelt

Schweigenden Grauns. Zeneriffas Gestalt, vortretend aus Nebeln

Ragt noch erhabner, beherrschender noch, und den staunenden Hinblick

Zaubernder, nur mit sich selbst in der Tiefe gespiegelt, vergleichbar.

Seit der verlassenen Westnordspige des heimischen Eilands

Hatten bis jest kein Land sie gesehn. Nach der Schiffenden Sage

Deutet ein solches auf Glud; denn nur drei:
mal, heißt es, enthullt sich

Bahrend des Laufs von drei Jahrhunderten völlig des Utlas

Brnder, der Erd' und des Weltmeers Cobn, der Titan Teneriffas.

All' am Bord frohlockten des heilverkandenden Zeichens,

Dauer versprechend der gludlichen Sahrt. Dom Gefange des Schiffvolks,

Dft mit dem frohen Gebrulle vermischt der blotenden Beerden,

Und dem Gezwitscher umber, erscholl das gleitende Weltschiff.

Rings drauf blubeten Stauden, und grune Gesträuch', und des Beimlands

Duftende Blumen, beftimmt, mit den nuglis den Thieren Europas,

Einst zu begründen das Wohl wilddarbender Gegenfüßler,

Oder zu mehren das Glück der Rorallparadiese des Gudmeers. Dft, wenn begegnete, fehrenden Laufs, von Afrikas Ruften,

Dder aus Indien kommend, ein Schiff, bald nah, bald fernher

Grußend, nachdem auf der flutigen Bahn es fügte der Zufall,

Traun, dem erstaunenden schien der Entschluß, im schnellen Vorbenfliehn

Duftend, ein fcmimmender Sann voll tonender Wonnen des Fruhlings;

Allfo jauchzte das Bolk auf dem blühenden Bord, von den Biegen,

Schaafen, und Hühnern umspielt. Bisher noch hatte kein Unfall

Weder gehemmet den Lauf, noch gestört den geselligen Frohsinn.

Schneller und schneller durchschneidend die Flut, die Kanarias Inseln

Trennt von des grünlichen Vordergebirgs, glitt hin im Gesprudel Schillernder Wellchen, delfinenumtangt, die beflügelte Luftfahrt.

#### . .

So (denn fie weilten nur wenig am Fuß des umrebeten Pifo,

Glühenden Bein einbordend, und felsentquillende Frischung)

Strichen die Tag' und die Nacht' in beftandiger Beitre, von keiner

Wolke gefrübt, bis zum zweifen das Meer aufhellenden Bollmond.

Reiner der hunderte, weder des Boles, noch felbst der im Lastraum,

Oder in Sutten umber auf dem Deck, mit fünstlicher Sorgfalt

Bartlich gepflegeten Thiere war krank. Durch tägliches Mustern

Aller im Schiff, durch Beschäftigung stets, durch Atherentwicklung Unten im dumfigen Raum, und des Reinis gens strenge Beordrung,

Fernte den laurenden Feind der Gefundheit fiegend der Führer.

Sämmtlich priesen sich glücklich, die Reif' um die Welt zu beginnen

Unter dem fichtbaren Schut der Beftirne gugleich, und der Beisheit

Eines Führers, wie Coof, der ein Gott dem gemeineren Bolf ichien.

Also redete mancher am Bord, anstaunend die Führung:

Wunder! wie ganz ist verschieden die Fahrt und der sahrenden Schicksal Unter gewöhnlicher Hut, und der Leitung eines Gebieters,

Wie def, welcher uns jeso befiehlt, mit wach-

Alles erwägend und ordnend, und gar nichts laffend dem Zufall!

Biel schon hab' ich der Reisen gemacht mit Eundigen Schiffern,

Zausendmeilige, gute wohl auch mitunter, doch niemals

Eine, wie jene, die lette mit Ihm, und, wie diese nun anfängt.

Traun, mit den Geistern der Wind' und der Strömungen, wie mit den Sternen

Steht er im Bund! wie wurd' er voraus sonst schauen, was niemand

Uhndet, auf jedes gefaßt, nie falsch berechnend die Richtung;

Stets der Gefahr vorbeugend, und stets, mas gelegentlich zutrifft,

Greifend benm schlüpfrigen haar im vorübers geschnelten Vorbenflug?

Nicht ein gewöhnlicher Sterblicher ift (ichon lange bemerkt' ich's)

Jener! nicht ragt er umsonst in der führen: den Häupter Versammlung

Uber sie alle empor! Auch nicht Bedürfniffe

Gleich mit den übrigen, weder des Schlafs, noch der fostlichen Labung,

Noch der Ergößung. Ben Tag und ben Nacht arbeitet er rastlos;

Gelten nur fpricht er; er schweigt, wenn er nicht entscheidet, und niemals

Lacht er, noch trillert ein Lied, noch pfeift, wie die Schiffer gewohnt sind.

Dftmals murmelt er gwar, in fich felbft ftill redend; dann fpricht er,

Glaub' ich, mit Gott; mit der Tiefe des Gees, und der Bohe des Sterndoms

Hat er beständig Verkehr. Allkundig wes nigstens ist er,

Wissend zugleich, was im Monde geschieht, und im untersten Meergrund.

- Auch was dem Kranken gedeiht, wie ein Arzt erkennet er folches;
- Und, was der Arzt wohl wenig versteht, die Gesunden verpflegt er
- So, daß sie nimmer erkranken. Man fagt, er habe den Scharbock
- Sang auf der vorigen Reise verscheucht, den fchrecklichen Scharbock,
- Welcher vor allen mir däucht des Meers entseslichster Unhold,
- So, daß er nimmer fich mehr darf zeigen; und viele behaupten,
- Gelber der Tod sen bange vor ihm. Daß Wunder er thun kann,
- Bweiff' ich mitnichten; doch über den Tod fiegt, dent' ich, nur Giner.
- Freilich erstarb auf der vorigen Rehr vierjährigen Umlaufs
- In der unendlichen Gee, vom Land' einmal (unerhört ift's)

Achtzehn Monate lang entfernt, kein einzi= ger Mann ihm;

Alber ich fürchte, der Tod werd's bag ein= holen; der ist doch

Immer der flareff' am End', und uns allen gewiß, die wir da find,

Groß und klein, unklug' und gelehrt'; und gut, daß es so ist!

Denn wer möchte doch leben, im Meer fen's, oder im Beimhof,

Dren Jahrhunderte lang, geschweige denn länger? ein Thor nur!

Also das Bolk. Auch senen, die frey, theils dürstend nach Kenntniß, Theils nach Ehre, gelockt von dem Ruhm des großen Entdeckers,

Dder von Liebe befeelt zur Berbreitung boheres Beltwohls, Mitgegangen, erhuben die Fahrt und die trefliche Führung

Höher das Herz. So wurde genaht der Wende des Krebses.

Nie wohl strahlte von dieser herab des Son-

Segnender Blick auf ein Schiff, so wehrt dem Berweilen des Unschauns,

So voll Weisheit, Drdnung, und Lust, und Lebens, und Eintracht:

Muster im Rleinen des glücklichen Bunds, nach welchem umsonst sich

Sehnten die Bolker bisher, nachstrebend dem Bweck der Gesellschaft.

Aber des Abgrunds Mächte, die feindlischen, welche, bekämpft zwar, Nimmer doch völlig besiegt, einschränken, in steter Empörung,

- Simmlischer Rraft' Ginfluß, und des Weltwohls wachsendes Aufblühn;
- Bis es dem Ewigverhüllten gefällt, des End-
- Einst zu vertilgen, und jeglichen Reim gu vernichten des Weltwehs:
- Diefe, die mutend den helden des Meers, der, nur Dromasdes
- Dienstbar, spahte die Welt, des Lichtreichs treuen Erweitrer,
- Stets auf den vorigen Reisen verfolgt; noch wütender jego,
- Seit er dem giftigen Sohne des Dzeans raubte den Stachel,
- Schlummerten nicht. Im verborgenen sann auf Rach' Arihmans
- Düstre Gewalt, aufbietend das Reich der Berftörung zum Angriff,
- Jeho nach einem verdeckteren Plan. Trop jeglichem Unschein

- Waltender Schirmung von oben (denn nie noch hatte die Sonne
- Freundlicher angelacht, ununterbrochenen Suldblicks,
- Eine beginnende Fahrt um die Welt) ver-
- Richt. Er hatt' in der Höhe gesehn des erhabenen himmels
- Sterne, wie fallende Thranen; er hatt' in der Liefe vernommen
- Tone wie Mordgelach; und felbst in der Sonne, bom Erdrund
- Halb verschattet, im dunkelsten Grund der Berfinsterung (Wonn' ihm)
- hatt' er erblickt, am Fuß des Gebirgs, wo verschlenert das Schicksal
- Thront Bluttropfen. Er eilte fogleich vom nächtlichen Umflug,
- Froh des erfpahten, gurud, durch den offenen Schlund Teneriffas,

Unterirdische Schluchten, nur ihm fundbare, durchstürzend,

Tief in die dunkle Behausung herab. Enthulle mir, Göttin,

Die du das innere schaust, wie das außere, der auch die Tiefe

Nichts zu verbergen vermag, den Gig des dunklen Arihmans!

Unter der Erd' und dem Boden des Meers, wo des Fruchtbaren Stammgrund Senkt die metallene Burgel durch felsdia-

In die magnetische Gruft der Umrollungen, welche sie Chaos

Nannten, die Mutter zugleich und das Grab der irdischen Schopfung,

Gahrt das Entstehn und Vergehn, in der ersten Bewegungen Unfang,

Formlos, dunkel, verworren, ein Wechsel des Dings und des Undings,

Aller verborgenen Reime Gemisch. Was mar, und was senn wird,

Blühend umd lebend einmal; was Geftalt einst hatt', und Geftalt einst

Nimmt, zerfällt und entwickelt fich bier, auf der Grenze der Bukunft

Und des Vergangnen, im Schoos des sich felbst ausschließenden Daseyns.

Gammtliche Leichen der alten Natur, und der Kommenden Zeiten

Ungebohrne Berkörprungen, bier, nachbar-

Schlummern fie, finkender, steigender Staub, bom Leben und Tod gleich

Beitlich und raumlich entfernt, Erdeingeweid', in des Urstoffs

3wischen der Soll' und dem himmel bisher getheiletem Berkstatt.

Sohl ift die dunkle; gewunden in dren'n ftets dunkleren Rreifen,

Rertert des innersten scheußliche Wand, wo sich endet das Umdrehn,

Nings die ewige Nacht. In dem Kernraum wölbt sich Urihmans

Unbewegliche Burg. Eiskalt, und finster, und klanglos,

Starrt sie, von Chaos umringt, graunvoll. Zwei schreckliche Pforten

Dfnen dem Tod, und den Schemen der Nacht, im Rehren den Durchgang

Jährlich vom Pole zum Pol, wenn nach sechs Rachtmonaten annaht

Dben der Salbjahrtag, aufhellend den emis gen Binter.

Hundertmeilig vom Thore zum Thor, und in jeglicher Richtung

Hohlrund, birgt ihr Berschloß, im innersten Schoos, der Bernichtung Leere; den Umraum füllt rings Sd', und Buft, und Verwesung.

hier ift der Pful der verworfnen Ratur, des Bergänglichen Mordgruft,

Und der Zerftörungen Schlund. hier thront der Alte des Nichtsenns

Jener unnahbare, finstre, verschlingende, graßlichen Starrblicks

Geisterermordende Bater des Tods, des Nahmen die Borwelt

Rur mit Entfegen genannt (denn die Erd'
erbebte benm Unruf

Seiner Gewalt, und es starb, wer dreimal rief: Demogorgon!)

Dieser dem schrecklichen Sohn' allein anschau= liche Dämon

Aller Damone (weil felbst der Berdammten Beherrscher, Arihman,

Nur den weitvorquellenden Blick, und die Drachen des Haupthaars,

Sieht durch die dreifachhüllende Racht) fift, nagend am Dafenn,

Fressend des Erdballs Herz, hier, feit Jahrtausenden, leblos,

Dhne Geftalt, weitöfnend den Schlund, in welchem fein Wahnfun

Strebt zu gernichten die Fulle des Alls. Der Berwittrungen Schuttstaub,

Ufch', und Moder, und Schemengeripp', und Berwesung der Fäulniß,

Trümmer der Dinge, der morschen Natur Leichname, der Grabnacht

Sput; dies todte Gemengsel der stets rast-

Biehet er naher und naher in immer fleineren Areisen

Unaufhörlich hinan, und schlürft das gezogn', und verschlingt es

Tief in den allauflösenden Schlund. Doch ewig erneut sich

Wieder des endlichen Reim, aus der Gurgel ihm dampfend; die Zeit nur

Bleibt, die vergangn' in der Leere gurud; der verdunnete Dampf steigt

Gegen die Bölbung, der Schwere gu leicht, anhäufend die Gährung

Rings im Bezirke des Chaos umber; und enger und enger

Schrumpft der geschmalerte Raum der umfonft arbeitenden Solle.

Grause Gebilde durchschwirren den Ort, und entsessliche Greuel,

Gräßliche, nahmenlofe, dem bofen Gewiffen im Schreckfraum

Einzig gezeigte, dem guten von fern nicht dentbare Schaue:

Gringende Schemen, Gefpenfter der Ungft, und icheußliche Schatten

- Derer, die, menschlich gestaltet zuvor, auf dem oberen Erdrund
- Teuflische Thaten erfannen; die fred miß: brauchten der Bolfer
- Butraun, tretend mit Fugen das Recht, und, mit rober Gewalt But,
- Lofdhend das Licht der Bernunft, erstickten den Odem der Freiheit;
- Diese, dem Dunkel, das einst sie gebahr, und gebohren herausspie,
- Wiedergegeben, bereuen nun hier, lautheu-
- Rurgen Genuß in der oberen Luft, wo die Erde zu flein mar
- Ihren Erobrungen. Jego gedrängt in dem untersten Rerker,
- Von der zermalmenden Wölbung gedrückt, die, drohend mit Einsturz,
- Rund um niedriger wird, und die ganze Schwere der Erdlast

Fühlbar macht der entathmeten Wut, beneis den fie quaalvoll Ihrer Gequaleten Loos, mit dem Bunfch zu

bergehn, und bergehn nicht.

Tartarus nannten dies grauße Bezirk, und Drkus, der Vorwelt Weise; die Bäter im Nord Nastrond; und

die Altesten Rifleim.

Dies ist des Erdballs Höll'. Db jede Behausung des Weltalls

Ihre verborgen im Innersten hat, wie jeglicher Busen

Selbst des Gerechtesten, seine verschließt?
Dies tiefe Geheimniß

Ded't kein Sterblicher auf; es verhüllt's der Drdner des Dasenns.

## Oceania.

## 3weiter Gefang.

Dort nun erschien Arihman; in jenem verborgenen Ursis

Alles Entfegens berfammelten fich die Riefen des Abgrunds

Rund um den dunklen Gebieter der Finfterniß. Sell ift die Felskluft,

Heiter die Donnerwolk', und der schwarzauf:
ftrudelnde Meerschlund

Gegen den Kreis; doch düstrer als der noch hub sich der Herrscher

Auf den gefürchteten Thron. Wie das Schreck.
bild tief in des Mörders

Schwarzem Bewußtsenn drobender steigt als das Graun der Gebeingruft,

Wo nach begangener That sich verkroch sein blutiger Wahnsinn,

Also hub sich des Aufruhrs Fürst in der duns flen Bersammlung

Schwarzer empor als die Finsterniß selbst. Es erbebte die Tiefe

Dumpf, und, erschüttert umber, die bedecken: de Wölbung des Chaos,

Alls mit donnernder Stimm' er nun brach das Schweigen des Abgrunds:

Auf ihr Damonen der ewigen Nacht, und des Todes Genossen

Sammtliche! Finstre Gewalten, verderbende Geister des Erdreiche,

Und der Gemaffer, ihr Feinde des Lichts und des lebenden Bachsthums, Welchen erlaubt, der allein unveränderlich

Beitlich gu todten, was endlich nur lebt, und in fleter Befehdung

Jeglichen Segen des irdischen Gludes zu begrenzen durch Unglud!

Eilt, und erscheint, und versammelt euch all'! euch fodert Arihman.

Brüllt' es; und weckte den Tod, und ers
schütterte selber die Trägheit,

Alls er nunmehr, weit öfnend die Thor', aus-

Doppeltes Graunlabyrint: Weh! Weh! Demogorgon erhebt sich!

Dies ist die schreckliche Losung zum Aufgebot des gesammten

Unten und oben gerftreuten Gewühls der gerftorenden Heermacht.

Sieh, und es horten den Ruf die verderben: den Diener des Lichtfeinds

Mil'; und fie stürmten daher, die nicht da waren, im Unflug

Dreimal schwärzer verdichtend die Nacht. Go, tief in dem Baldgraun,

Wenn auf rasselndem Pfade sich naht dem verborgenen Raubnest

Mitternächtlichen Grrens ein Obdach suchender Wandrer,

Pfeift der gerstreueten Cauerer Saupt. Aus fämmtlichen Bufchen

Rings mit Zetergeschren berbor nun fturgen die Burger,

Füllend das Dunkel mit Todtengeruch und der blutigen Dolche

Graffem Geklirr. Der Pilger erblaßt, mankt, taumelt, und stürzt schon

Todt, von dem Flug des Entsegens umrauscht.
Un der Spige die Pest, flog

Jest durch die Pforten hinein der ungahli: gen Suchte Gemimmel,

Und der Bergiftungen heer; die vermuftende Schaar der Emporung

Folgte, von Enphon geführt, dem germalmenden; und mit der Bwietracht

Blindem betäubenden Schwarm voll Reid und Rach' und Gehirnwut,

Schloß der ermordende Bug. Unermegliches, wildes Getos icholl

Hier, da, dort, anwachsend, vereint, wie, dem heulenden Eismeer

Gleich, und dem brullenden Donnerorkan, vielfältigen Wehrufs

Rauscht' in die Hölle zusammen das Heer. Doch der furchtbare Tod kam

Jego, der legt', allein herschreitend, nahte sich schweigend,

Stand. Das erstarrende Toben verstummt', und Arihman begann so:

Rämpfer der Soll', Arihmans Machtige, Feind' Dromasdes!

Richt um ein kleines Geschäft zu beschleunis gen rief ich euch jego,

Ungern gonnend der obern Welt die erquit-

Während ihr hier verweilt. Des Neichs Befahr, ob sie gleich noch

Rlein ift, fern, und vielleicht nur Täuschung, zwang mich zum Aufruf

Unster gesammten Gewalt. Ein Unternehmen der Lichtsreund'

Dben, ench allen bekannt, von weitaussehen: den Folgen

Für das Gelingen des Erdauftlärens, und für die Berbreitung

Sittliches Glucks, ja dereinst für der Bolferverbruderung Unfang,

Schon an sich felbst, wie es ist, ein Triumph des edleren Aufschwungs Der uns bisher im Bertehr mit fich felbst treu dienenden Menschheit,

Schreckt mich. Ich lache nicht mehr der unfelbstfüchtigen Unstalt

Albions, feit ich ihn tennen gelernt, den nenen Jafon,

Dem es die fahne vertraut; seitdem nunmehr fcon zweimal

Mehr er geleistet, als jenes verlangt, und, nirgends erobernd,

Überall friedsamen Berkehrs, Licht sammelt, und Licht ftreut.

Mehr als die That, unerhört in der Blutgeschichte des Seeraubs

Unfrer Entderkungen (unfre zuvor!) erschreckt mich das Beispiel

Einmal gegeben dem Uffengeschlecht, das fels ber, was gut ist,

Gern nachahmt, wenn es glänzt, Aufsehn erregend, und siegreich.

Soll', auf! auf! Daß ein Einziger nicht dir entreiße die Schiffahrt,

Deine Gemiethete, welche bisher von Rufte gur Rufte

"Hohlt" und brachte Berderb; und des Elends irdischen Umlauf

Mächtig beförderte, drei Welttheile mit Jammer erfüllend,

Bahrend dem vierten, dem raubenden felbft, fie den größten bereitet!

Auf! daß den funften fie nicht, dort fühnend der fonftigen Raubwut

Frevel, entreiße der Nacht, und friedlich vollende des Erdrunds

Rrieggebohrn' und im Rrieg entwickelte blutige Runde!

Rampfer des Bofen, o ruftet euch jest, Erg-

Alle, fo viel ihr umsonst seit sieben Jahren (o Schand' uns!)

Jenen Bestürmer des nächtlichen Reichs, des ermordenden Scharbods

Überwinder, verfolgt! auf! rächet uns! rüstet euch diesmal

Schrecklicher als ihr bisher je wuthetet! rustet euch sammtlich

Weniger mit der Gewalt, der er troft, als mit heimlichen Waffen

Tückischer List! Schon lange, wo selbst Magellanes, und Tasman,

Anfon, und Drate gebebt, ladht er der Drafane, der Strudel,

Und der gewöhnlichen Schreden des Meers. Jest denkt er des Sudfecs

Nördliche Grengen zu spähn, und die Runde der flutigen Salbwelt

Gang zu vollenden. Du denkst's, Bermesses ner! trauend dem Beistand

Deg, der dich mächtig bishero beschüßt, so lange noch fehllos

Blieb dein Betragen, fo lange noch Blut un: schuldiger Wilden

Reine der Palmen befleckt, die Mut errang dir und Rlugheit

Denkst es, und irrst! Ihr Gewalten der Nacht, vernehmt es, und jubelt

Laut, daß zum Gudpol hall', und zurud durch die Solle zum Nordpol

Wiederhalle der Jubel: Er irrt! Befleckt mit Blutschuld

Rehrt er, und fampft nicht mehr unverwund. bar. Blind dem Berderben

Eilt er entgegen, der Thor! er weiß nicht, traumet davon nicht,

Daß ihn ein einziger grauser Befehl auf: wallenden Jachzorns

Übergegeben der Macht des Furchtbarmals tenden Schicksals!

Jauchs' o Solle! der einzige Seld deß glangende Laufbahn Segen allein auf die Erde gestreut, friedses ligen Waltens;

Deffen unfterblicher Ruhm, der Geschicht' einft beiliges Denemal,

Reine Thrane den Freunden des Lichts gekoftet — ist unser!

Zwar nicht kund' ich euch wann, noch wo, noch welcherlei Fügung

Werd' ihm fallen sein Loos; doch ich weiß, ein schreckliches droh' ihm

Jegendwo, wann, irgendwoher, auf der jeg-

Drum feid wach, und beständig ihm nah, daß, wohin er sich wende,

Treffe der Schlag, wenn ein einziges mahl ihm strauchelt die Borsicht!

Abgrund! bilde den Kreis, den geschlossenen! und der Berschwörung

Throne der Tod! Def Rahmen ich nicht darf nennen, erlaubt's so.

| Sprach's; un | d es jau | chzte die Wut | der be: |
|--------------|----------|---------------|---------|
|              | rufenen  | Geisterversa  | mmlung  |

Laut, daß zum Gudpol hallt', und zuruck durch die Hölle zum Nordpol

Wiederhallte das Jubelgebrüll. Bom Throne herab nun

Sturgt Arihman, und winkte dem Tod. Go fturget vom Felshaupt

Nieder die Donnerwolf' und durchbligt das Dunkel des Bergthals.

Sieh', es erhellte den gräßlichen Areis ein blasses Gestimmer

Schrecklicher noch als das Graun, daß entnachtet jego die Bölle,

Hell, bor fich felber erfchrat. Der langhinfchattende Lod flieg

Jest erst gang sichtbar, in der vollen ents sestichen Ruftung

Seiner ermordenden Macht, auf den Thron. Ben jeglichem Tritt fant Sine Stuf'. Er stieg, und stand auf dem völligversunknen

Ragend allein. Jest riegelte rings die Thore des Eingangs,

Löschend die Sell', Arihman, und schloß die Pforten der Hölle.

## Oceania.

## Dritter Gesang.

Dben auf Erden indeß war ringeumfeirender Sabbath,

Eintracht, Fried', und Wonnegenuß des gereinigten Dasenns.

Wahrend einiger Blid' ericholl fein wimmernder Ausruf,

Floß fein Blut, und rann vor Schmerz, noch felber vor Wehmut,

Reine Thran' im gesammten Begirk des menschlichen Elends.

Mirgend braufte verheerend die Luft, und nirgend erhub fich

Sengend die Glut, noch fcwemmend der Strom, noch frummernd der Felsgrund.

Mings, vom Pole zum Pol, und vom Abend umber bis zum Aufgang

Schlummerte fanft, wer krank im Flaumbett oder auf Streu lag;

Starb fein Bater im Urme des Sohns, fein Rind an der Mutter

Säugenden Bruft, fein Jungling der Braut, fein Bruder dem Bruder.

Nirgend enttaumelte blutend dem Zweig, von grausamer Jagdlust

Nahe dem Neste geschmettert, ein Bögelchen; selber die Kriegswut

Rastete; Feind' umarmten sich; ach! und wäh: rend des Stillstands

Überall, auf der Fest' und im Meer, voll seliger Unschuld

Waltete Lieb'! und die Geister des Lichts, vom Thron' Dromasdes Steigend hinab, vollendeten gang die Berwandlung des Erdballs,

Welcher, ein Simmel nun felbst, auflacht' in Des Himmels Umarmung.

Jen' am Bord empfanden, obgleich im einsamen Weltmeer,

Sang die Bezaubrung, entzuckt von dem Glang des entgluteten Albers,

Und von der Stille der spiegelnden Flut. Es ruht' in des himmels

Biege das Schiff, sanftgleitend dahin auf der Flache Rrystallflur,

Gleichsam als schöbe den Riel der spielenden Gifche Geminmel.

Nirgend erscholl ein Getof'; fein Bind bewegte die Bimpel.

Sammtliche Führer umber, still sagen sie, fumm vor Entzudung;

Und auch die rohften der fonft, wenn gefenrt wird, lärmenden Mannschaft,

Sprachen nur leife, sich hold anredend, er-

Inniger Lieb' in jedem Geficht, wenn einer den andern

Froh anblickt', und dem fanften Geton der erwiedernden Stimme;

Aber bewundernd noch mehr des fonft ftets ernften Gebieters

Frohlichen Blid und von lachelnder Bonn' erheitertes Untlig.

Alfo fprach zu dem Schiffer, dem altesten, leise der Bootsmann:

Alter Bater, der zwanzig, und mehr, der Reisen gemacht hat Gegen die Wend', und weiter; und viel im Meer' und am Himmel Bunderbares geschaut! ift, fage, felbft in der Gudfee

Jenseits Indien, dir Windstille, wie diese, wohl jemals

Borgekommen? Ich habe doch felbst auch manches erfahren;

Aber bon weitem noch nichts fo feltsames.
Scheinet mir doch als

Sante herab auf das schlummernde Meer, voll Engeln, der Ather;

Und mir ift, als fag' ich in Santt Pauls Rirche, voll Undacht,

Neben der Braut, ihr drückend die Sand nach festlicher Trauung;

Damals war es mir fo, und es ift mir jego, wie damals.

Auch du scheinst mir verjungt, und ich weiß nicht, traum' ich, wach' ich? Aber den Schaffner sogar mocht' ich umar-

men vor Wohlseyn!

- Siehe den Hauptmann dort! er blickt gang munter und forglos,
- Gleichsam als hatt' er erreicht das Ziel, als wollt' er nun ausruhn.
- Niemals fah ich ihn fo; denn immer weiter ja denet er
- Als wir übrigen all', und lebt nie leicht in den Tag bin,
- Stets mit der Salfte des Blicks in der Nacht der miglichen Butunft.
- Schaue den Jungling nur an dort oben im glangenden Mafteorb,
- Wie ihm die Sonn' um das lodigte Haupt, erleuchtend sein Antlife,
- Einen Seiligenschein rings bildet! ein himm:
- Scheint er mir gang; was scheint? er scheint nicht nur; denn er ist es! Sprach's; und drückte dem Ulten die Hand;

es erwiederte dieser

Berglich den Drud, und nidt'; und lächelte, leif' antwortend:

Mir auch faltet die Sand sich von felbst, und gang in Betrachtung

Möcht' ich bergehn, wie ein Lind, in der Beihnachtlaube Geflimmer,

Steht bor dem Baum des heiligen Chrifts voll goldener Upfel,

Engelverklärt; denn es öfnet fich rings den Ungen der himmel.

Nicht Windstille, mein Sohn, ist dieses; Stil-

Feirende Still', Andacht der Natur, und Ruhe der Menschheit;

Weil Gott wieder die Erde besucht, von der er sein Untlig

Lange gewandt! Mir daucht, ich empfind' und fehe das Schweben

Über die Baffer, von welchem uns fpricht die Geschichte der Schopfung,

- Weldy' id nimmer gefaßt und begriffen wie jego: der Geift ruht
- Über der Tiefe, der gute, der fegnende; fammtliche Bofen
- Sind ihm geflohn. Fast glaub' ich, die Zeit ist da, wenn von neuem
- Erd' und himmel entstehn. Ist solches, mahrlich! im Traum dann
- Sind wir gestorben vorher, und die alte Ratur ist vergangen.
- Wunder, wenn's also ware! wenn, schon im fünftigen Leben,
- Jest wir glitten auf Wogen des gotterhellten Arystallmeers
- Näher und näher der Stadt und dem hafen des ewigen Friedens!

Alfo redeten jen' im leifen Gefprach mit einander;

Nicht fie allein, auf dem stillen Berded rings ruhten die Manner

Paarweis', andre mit andern umber, in ge-

Durch Mittheilung erhöhend die Geeligkeit, preisend den Simmel.

Aber die Solle mar dreifach Soll', in sich felber verschlossen

Unten, und voll in fid felber gedrangt. Es begann der Berichtvorung

Unanschauliches duftres Geschäft. In guttenden Schaudern

Bebte der Mittelpunkt. Dreimal verschlang Demogorgon

Alles, und dreimal hub in dem Rreis sich wieder Arihman.

Jego brach er die Stille des Zods, und rief den ergrimmten:

Schwört! - Schwört! rief Demogorgon; und dumpf: Schwört! hallte das Chaos.

Und fie schwuren. Der Schwur durchfuhr die Natur, wie der Tod fahrt

Durch des erstarrenden Mart und Gebein: "Ersterbe!" Der Abgrund

Scholl, hohldröhnend, ihm nach — unhörbar gwar dem bedrohten

Aber unfühlbar nicht: es empfand ihn oben der Meerheld.

Bie der gefangene Blig durch die Sand' in Sande gefügte

Rette von hundert Bersammelten zuckt, daß im nehmlichen Pulsschlag

All' empfinden den Stoß, fo fuhr der gefammten Bemannung

Cistalt über die Rücken ein nieempfundener Schauder

Dben, als unten erscholl der Berschwörung donnernder Todichwur.

All' erzitterten rings; und der unerschrockene

Bebte gum erstenmal; doch im Nu verschwand die Betäubung.

Was war dies? rief einer dem andern,
fühltest auch du was?
Schien's doch, als stieße das Schiff! es erblaßte ja selber der Hauptmann
Plößlich! Fürchterlich war's; ich hörte doch
nichts, und ich sah nichts.
Mir war's aber als giengen wir all' urplößlich zu Grunde?

So, noch voll der Erschüttrung, befrug sich einander das Schiffvolk. Aber es lag ohnmächtig der Greis zur Seite des Bootsmanns.

Dieser besprengte, bestürzt, mit geholeter Flut ihm das Antlig,

Rief auch die nachsten gur Sulf' (es liebten den redlichen Alten

ull', und sie freuten sich boch, als er, schleunig erhohlt, zu sich selbst kam)

Jegt, wie ein plöglich erwachender scharf durchblickend den Umereis,

Rief er, und schaute voll Angst nach dem Hinterverded ben dem Ausruf

Ist er noch da? fagt, lebt er uns noch?Ber? frugen sie sammtlich,

Wer? - Der hauptmann! stammelt' er matt; und jene darauf fo:

Schaue nur felbst, dort steht er! — Er fah's und, faltend die Sande,

Jauchzet' er laut: »Gott Lob! Gott Dane! so war's doch ein Traum nur!

Aber ein ichrecklicher Traum! noch feb' ich den bleckenden, blaffen,

Weithin über das Meer herschreitenden Ries

Geiner Bedrohung Gebrull, und den unterirdiften Donner.

Ihm in die Red' einfallend, begann der trefliche Bootsmann:

Nicht wohl gang nur ein Traum! uns alle ja faßte zugleich Angft,

Sahn wir auch nichts; mir ichien der Entfchlug, obgleich fich fein Wind ruhrt, Ploglich gedreht; drum, Alter, ergabl' um-

ständlich: was sahst du?

Ihm antwortete drauf der Greis, schneeflockigen Saupthaars:

Erst reich' einer vom Grog mir ein Tropfelchen, daß ich das Herz mir

Start, es vergienge mir fonft, benm Bericht,

Jener reicht ihm fogleich den Rest der er-

Welchen er aufgespart; und es trant der Alt', und begann so: Gern nach der Wahrheit will ich ench jest mit jeglichem Umstand

Alles verkunden, doch nur mit Beding aus-

Wieder ergable die schredliche Schau, damit

Nimmer erfahre! Go felfigt fein Berg auch fteht in dem Unglud,

Wie in dem Glud, es konnte vielleicht doch dies es erschuttern.

Höret denn, Freund', und schweigt! Ich saß im Gesprach mit dem Bootsmann

Still' in der himmlischen Beitre vertieft, die noch uns von außen

Umgibt, und, die wir all' empfanden, dent' ich, mit Undacht;

Und mir war, als war' ich im Traum gestorben, und jenseits

Schon, wo die Frommen, belohnt, zu des Baters Herrlichkeit eingehn. Michts erinnert' ich mehr von dem fechsig-

Meines auf wildem Gewoge zumeift getummelten Lebens;

Rur die Rindheit allein umspielte mich; als

Fuhr durch die Bruft wie ein Pfeil; und im fcnellumnachteten Schiff' er,

Er nur stand (so schien's mir) allein, der Gebieter, verlassen.

Unten donnerte dumpf die fich hochaufbau. mende Grundflut,

Während von fern, durch das Dunkel ein: her, ein unendlicher Riese,

Gräßlichgestaltet, und bleich, mit Meilenfchritten die Boge

Riedertretend, sich naht', und naht', und naht'; und (o Schauder!)

Griff den verlagnen, und warf ihn herab in die donnernde Tiefe;

Aber ich felber verging, eiskalt, und fühlte, der Tod fen's.

Bie ich nun wieder erwacht, und ins Leben gefehrt, daß ich wieder

Athm', und schaue das Licht, und euch all'
erblick', und sogar Ihn

Gelber noch feb', ift ein Bunder mir gang.
Doch alles ift Bunder

Traun, auf der jetigen Fahrt! Gott weiß allein was bevorsteht.

Ulso der Greis. Es erschauderten all umher in dem Borschiff

Ben der Ergablung; und fenerlich schwur der eine dem andern

Jedem, der nicht ihn gehort, gu verschweis gen den schredlichen Zodtraum.

Auch auf dem Hinterverdeck, wo gesammt, in der Mitte der Hauptmann,

Standen und sagen die Ordner des Schiffs, die gelehrten und weisen, Jeder in seiner besonderen Runst und Runde vollendet,

herrscht' ein heiliges Staunen; und jeder gestand unerklarbar,

Was er empfunden; wenn auch die meiften den Stoß des Elektrons Rraft zuschrieben, und Cook selbst außerte kalt: es sey Zauschung,

Nicht viel haltend auf dunkle Gefühl', und bedrobende Zeichen.

Noch stets ruhten das Meer und die Luft,
und die sinkende Sonne
Lächelte noch der unmerklichen Fahrt durch
des Himmels Berdopplung.
Aber die Still' am Bord, die selige, wich;
und allmählig

Rege in jeglichem Bufen fich wieder des Endlichen Unruh.

Dennoch glitten sie munter dahin, und genoffen mit Frohstun

Jego die Rachtkost erst, und nachdem die Wache vertheilt war,

Gingen sie, auszuruhn. Rur der Haupts mann harrete schlaflos

Neben dem Steuerer auf dem Berded, durch: ftreifend die Sternnacht

Mit dem bewaffneten Blick, und Uranias Fackel erhellt' ihn.

## Oceania.

Bierter Gefang.

Dimmel und Meer nun erschien die Natur nach sieben und sieben Tagen und Nachten nur himmel und Meer, seitdem sie des Grunkaps

Inselvulkanen genaht, und schnell im kühnen Borbeislug

Über verborgene Klippen entflohn durch qualmende Nebel.

Stets am Tage verbarg sich die Conn', und im nächtlichen Dunkel

- Beigte fich nirgends der Mond noch ein ein: zig blinkendes Sternlein.
- Selber ein Meer ichien ihnen die Luft, binmalgend auf Bolfen
- Bolten, wie Wogen auf Wogen umber aufthürmte der Abgrund.
- So wie ein Tieffisch unten durchschwimmt die modrige Grundflut
- Über Rorallengewächs hinglifschend und schlam=
  miges Seegras,
- Bährend ihm über den Rücken dahin der obere Strom rollt;
- Also schwamm in dem dunkelen Naß, unseh-
- Zwischen dem unteren Meer und dem oberen lange der Dreimast
- Blindlings gesteuert dahin. Es zerfloß im siedenden Qualmbad
- Alles wie aufgelöst; es erstickten die Thier' und die Mannschaft,

Glut einathmend, nicht Luft, stetetröpfelnd, besprüßt von dem Salzschaum

Und von dem Regen zugleich. Go ichnaubt ein ftohnender Taucher

Athemlos in dem Schlund der beperleten per-

Oder am Fuße des Muschelgeklipps in Laprobanes Mahlstrom,

Wie in der mässeigen Schwül' erstickt aufstöhnte die Mannschaft.

Gammtliche lechzend, gerrinnend im Schweiß, binfchmelgend in Dhnmacht,

Muhfamröchelnd nach Sauch, verschmachteten.
Coof nur allein stand

Aufrecht, mahrend fie all' hinfanten am Bord,

Lagen gu Saufen umber. Go ragt ein ein:

und mie leblos

Zwischen geworfenen Salmen empor in der Mitte des Kornfelds,

- Belches ein berstendes Wassergebieg mit prosselndem Einsturz
- Schmetterte, tilgend die Saat, und rings verschwemmend das Umland.
- Jhm, dem unmudlichen, raubte die Araft der entmannende Schwul nicht,
- Micht das erfäufende Nag, noch die übermenschliche Strengung
- Aller Geduld. Stets thatig, und gleich in der Racht, wie am Tag, wach
- Steuert' er selbst, und besorgete lang allein die Dahinfahrt,
- Bald am Ruder, und bald lothwerfend, und bald in dem Borschiff
- Sorrend ein Los, bald forschend des Stahls Abweichen und Reigung.
- Endlich durchdrang ein erfrischender Sauch den qualmenden Stickdampf,
- Bote des sonnigen Binds, des ersehneten; und die Bemannung

Regte fich wieder. Es theilte fich jest das druckende Luftmeer,

Bwei Dampfwolken, entsetilichen Grauns auf-

Ein', und gen Norden die andr', in die Mitt'einlagend den Lichtstrom.

Weiter und weiter gefernt, dann fanken fie, schwarz wie der Abgrund,

Dicht in sich felber zusammengerollt, daß dem Auge nun sichtbar

Burden zugleich zwei Racht' an den donnernden Polendes himmels,

Und der sich neigende Tag; denn am Best: rand strahlte die Sonne.

Aber den Staunenden zeigend ihr lang verhulletes Antlig.

Böllig entschlenert, in vollem Triumph der Berherrlichung schwand sie,

Stürzend, so schien's, in die dunkelnde Flut, als plöglich, mit einmal

- Alle Geftirne gugleich herfunkelten, Bunder dem Unblick.
- Immer erhabnere Zeichen bezauberten jego das Staunen
- Derer, die nur in Europa gesehn die Schane des Weltmeers,
- Und des umwölbenden Simmels Erfcheinung gen, Zeichen der Allmacht,
- Welche die neue Belebung zum Rausch allmahlig erhöhten.
- Schon ankundeten Flammen der Luft und der nächtlichen Meerflut
- Leuchten, des leitenden Stahls Unruh, und die ichnelleren Schläge
- Jegliches Pulses das Feuergebiet des strah: lenden Erdrings,
- Welchen die Linie nennt die bezeichnende Sprache der Schiffahrt.
- Sier ift die Mitte des brennenden Gurts, der in doppelter Windung

Jährlich verändert, nun füdliches Sin: nun nördliches Ferwurfs,

Schlinget die Erd' in der Breite von dren Reuntheilen des Umfangs;

Oder in den fich die Erde vielmehr im vollenden Rreislauf

Um die belebende Sonne verschlingt, einschlürfend die Strahlung.

Soher erhebt fich der Bufen des Meers und der Fefte Gebirgherz,

Gleichsam gedehnt und erweitert, in diesem vom Nord und vom Gudpol

Gleich entferneten Rreis. Glanzvoller, beweglicher, leichter

Waltet in seinen Bezirken des Lichtgeists ewis ge Bildkraft,

Jenes dem menfchlichen Blid fich gleich in der Conn', und im Glubwurm,

Im Thautropfen und Donnergewölf hellzeigenden herrschers. Hier ist des strahlenden Thron, des bewegenden, selbst in Berwesung

Immer belebenden: hier der Urgestalten Ge-

Sämmtlicher Bundergeschöpfe Gebiet, und der Könige Heimat

Jegliches Reichs der Natur. Hier wuchs der nervige Rüssel,

Dir, stolz wandelndes Knochengebirg, Nachfolger des Mammuths,

Und Vorgänger des Riesengeschlechts, Elefant, der, Alleinfürst,

Lange der Beste gebot, als die Flut durch= herrschte der Ballfisch.

hier wuchs Behemoth; hier ichwoll, Eider einst, Leviathan

Auf gum Stromfrofodill. Langs diefer Um=

Jenseits, und in der Mitte wo fenerecht ftrab-

- Schattenlos, herricht Lebensgewalt in jeder Bergliedrung,
- Pracht in jeder Geftalt, und in jeglichem Bilde Bollendung.
- Dort in dem Sande von Gold, und hier im beperleten Meergrund
- Jauchzt mit Gebrulle der brennende Leu durch die lebende Wildnis
- Tödtendes, kaum todtbaren Gemurms im Triumphe der Thierkraft;
- Schnaubt, Machthaber der Flut, obsiegender Starte der Aronbay
- Raubumwimmelt dahin; und am Boden von leuchtendem Riefel,
- Burgeind im Edelgestein, hebt fruchtbeladen der Baldfürst
- Über die Bolken sein Saupt, umringt von fliegenden Blumen.
- Gelbst das Geschöpf, dem Leben nicht 3weck, nur Mittel gum 3weck ift,

Deffen unfterblichen Geift der unnennbare Schöpfer des Urlichts

Bildete fren, daß des Thiers Machttrieb'
entbehrend, er felbst fich

Hebe durch eigene Rraft, der aufrechtgebende Halbgott,

Mensch auf der Erde genannt, obgleich er dem Rreise des Sudpols

Nah', und am Nordpol athmet, und lebt, wo rings die Natur ffirbt,

Sproßt und gedeiht doch gewaltiger hier in wilder Raturkraft,

Sonnedurchgluht, starkgliedrigen Baus, glutfunkelnden Umblicks.

Solch' ift die Wirkung des rund um den Ball fich windenden Gleichers;

Rings, so weit sich vom Morgen erstreckt bis zum Morgen sein Umfang,

Rreißet in heftigen Budungen ftete, und in fteter Erschüttrung,

Neue Geschlechter gebahrend, die Erd'; un-

Siedet das Meer; es frachen die Berg', auf-

Ströme von Glut, mit den Bligen vermifcht der gewirbelten Wolken,

Und der Orfane Gebrull durchrollt ein emis ges Donnern.

Oft auch sprudelt gen himmel die Flut; oft fturzt mit Geprassel

Berflend herab das Gewölk; oft schweigt die ganze Natur rings

Schauerlich still, wie wenn tief in sich selbst ein Gewitter sich einschlürft,

Drohend den Odem umher zu entziehn der athmenden Schöpfung.

Alber, fo weit fich erdehnet der Rreis des unendlichen Aufruhrs,

Wimmelt in Buften der Fest', und in schlund: lichen Tiefen des Meeres Uppiges Leben; es wimmeln die Fluff', und die dampfende Landseen,

Und die Gefilde der Luft von Bevölkerung; felber die Lufthöh'

Dben im helleren Naum durchfliegt ein wech: felnder Heerzug

Farbiger Zaubergebild' und glangender Bun= dergestalten,

Weldy' entstehn und vergehn wie der Meerflut schäumende Wogen;

Und, wo verdunnt aufhöret die Luft, um: schimmert den Luftrand

Ewig erhellt das Gebiet der unsichtbaren Atherbewohner.

Diesem Erdring nahten sie jest. Es em: pfing sie des Umschwungs Birbelung flammenden Hauchs. Unermeß: liche Wellengebirge Soben und fenkten den gleitenden Riel, der, schaumender hinfahrt,

Nur das Gefräusel durchschnitt der fich weit: hinwalzenden Thurmung.

So wie durch wallende Gräser ein Reh auf geschaukelten hügeln

Sturgfren läuft, wenn Kalabrien bebt, das unendliche Taumeln

Nicht empfindend, zu klein der Gewalt, die Felfen erschüttert,

Thürmende Städte zermalmt, und gebirgige Waldungen hinstürzt;

Alfo lief auf dem Ruden dahin des gebau: meten Abgrunds

Sicher das Schiff, nicht achtend der Erd' hinrollenden Umlauf.

## Oceania.

## Funfter Gefang.

Nacht war's. Flammen der Luft und des Dzeans leuchtende Wallung

Bellten das Dunkel umher; an der Scheitel des sunkelnden himmels

Schwebte beherrschend der Schwan; und es schwebte beherrschend der Schwan; und es

Jegliches Berg, felbst derer, die ichon, wie der Führer, den Glutgurt

Öftere durchschifft, und die Blige gesehn der entgundeten Tiefe.

Höher als aller doch schlug dein Herz, un-

Ariel, Priefter des Bords, Cooks Freund, und fammtlicher Liebling!

Hehr, wie die Palm' in der Mitte des Hains, der das Haupt des Gebirgs krönt,

Sproßt' er an Körper und Geist voll Kraft, ein blühender Jüngling,

Dem sich im wallenden Auge die Welt, die sichtbare, glanzhell

Himmlischer Bildungen voll abspiegelte, mabrend die Geele,

Gelber ein himmel voll Gott, in unfichtbare Welten emporflog,

Tugendbeflägelt, erhabenen Schwungs. Ihm war das Naturall

Hulle der Gottheit. Ewiges nur und unend. liches ahndend,

Dacht' er nur große Gedanken, und fühlte nur ichone Gefühle,

Stets fich veredlend den irdischen Sinn. Rie ruhenden Eifers

- Strebt' er dem immervollkommneren nach, dem Ziele der Menschheit.
- Liebe durchglühte sein Herz: nur Freund'; und Bruder, und Eltern
- Ranne er, obgleich felbst öfters verkannt, que traulich und arglos.
- Schnell aufwallenden Bufens, von leicht gu erschütterndem Rervbau,
- Seftig von jeder Erscheinung entflammt der bewegenden Urfraft,
- Selbst von dem Scheine gerührt, weil nichts ihm ganglich ein Schein war,
- Zönt' ihm die Rede Gefang, bald ernst, voll fenrender Undacht,
- Bald hinscherzend, nun Jubelgeton, nun Rlage der Wehmut.
- Gleichwie das Wundergebild Üthiopiens, Eos und Tithons
- Sproß, die memnonische Säul', in der Sage der heiligen Borwelt,

Jeglichen Morgen, bestrahlt von dem steis genden Glanze der Frühglut,

Jubelnd erklang, und am Ubend, geküßt vom fcmindenden Spätlicht,

Sterbende Zön' aushauchte; fo flang ben jeder Berührung

Bald frohlodend, und bald fanfttraurend, in tonendem Ausdruck,

Gleichsam ein Eccho der gangen Natur, die Geele des Junglings.

Allnachforschend, und dürstend nach Licht in der Kenntnisse Traumnacht,

Auch voll Sehnsucht, rings, so weit des Sterb=

Cammtliche Bunder zu schaun der Natur, verließ er die Heimat,

Cook zu begleiten. Ein anderer Zweck, un= selbstigen Ursprungs

Trieb noch fein Berg. Er hofte durch Mild', und liebende Sorgfalt,

- Und durch Gesang, der das wildeste gahmt, die robere Mannschaft
- Sanfter zu stimmen am Bord, und im edleren Kreis der Begeistrung
- Heilige Flamme zu nähren durch Unreiz ewis ges Nachruhms.
- Oft schon hatt' ihm geglückt, wenn am Bord entstand ein Getummel
- Schreckliches Tobens (denn wild, wie das Meer, ift das Zurnen des Seemanns)
- Borne gelagert im Schiff durch der harf' ... hinwirbelnden Tonellang,
- Dder der Flot' auftrillernden Hauch, zu ftil-
- Leidenschaftlicher But; oft sang er felber dem Führer
- Mild' in's herz, wenn ein strenges Gericht auf der Stirn' ihm emporstieg.
- Aber fein ftetes Gefchaft war, jedem, wie fich, den Raturfinn

Sober zu heben durch Religion, und das Walten der Gottheit

Fühlbar zu machen in jeglicher Rraft des unendlichen Weltalls.

So war Ariel. Festlich gestimmt von den Wundergewittern

Drei luftflammender Zag' und drei meerfun: felnder Nachte,

Während die Fahrt fich genaht dem nunmehr lautdonnernden Glutring,

Satt' er im feurigen Bufen gereift den ver-

Welchen er jest kund that, als er rings wahr:
nahm die Erhebung.

Alle gebietende Männer des Schiffs auf der Schanze des Hackbords

Um fich versammelnd in Rreis, sprach er mit tonendem Buruf:

Sort mich, ibr edlen, ihr fuhnen, ihr weltumfteurenden Selden,

Belden Britanniens Krone vertraut den heiligen Auftrag

Aufzusuchen am Ende der Welt wild irrende Bruder,

Und die gefundne durch milden Berkehr, und Befchenke des Unbaus

Mit dem bisherigen Feind unschuldiger Bilden gu fohnen!

Sort was im Traum mir gerufen ein menich: heitliebender Beltgeift,

Ühnlich an Bildung und Wuchs dir selbst, vorragender Führer!

Alls ich die vorige Racht im glanzumflim= merten Mastforb

Einschlief, denkend den Lauf, den bisherigen, und der bevorsteht;

Alfo rief mir die hehre Geftalt geifthellens den Anblicks:

Uriel, auf! durchfliege das Schiff, und, versammelnd die Baupter, Gen mir ein Bote des Lichts, ein Befandter des strahlenden Beruschers Un den Gebieter und feine Gefährt'! Um Tage der Durchfahrt Meines Begirks, den stete mir gefenrt die Umsegler des Mohrlands. Geit der unfterbliche Gama den weitumbrennenden Erdring Durchfuhr, beilige fruh fich der Bord und die fammtliche Mannschaft. Kenrend ein edleres Fest, ein erhabneres, als noch gefenrt ward Unter der Linie! Bier, wo das Blut der gangen Ratur felbft Leichter und feuriger wallt; wo jed' empfin= dende Schöpfung Frener fich fühlt; wo mandelt der Fels, und Schwimmet das Giland,

- Gliederbewegend, dahin, und befeelt fliegt jegliches Staubchen;
- Wo bom Gewog' auch felber der Fifch gen Simmel emporfleugt,
- Und der geworfene Stein halbschwebenden Sinkens herabfällt:
- Sier, auf der Fliehkraft Söh', entschwinge fich gänzlich dem Kerker
- Rober Gefühle der Geist! Entrafft der beherrschenden Schwere,
- Leg' ein jeder die fesselnde Band' einheimi=
- Ab, und das engende Rleid ausschließender Schäfzung des Umlands!
- Jeglicher werde getauft Erdburger, und jeder, geheiligt,
- Berf' um die Schulter das Sonnengewand freiwandelnder Menschheit,
- Leuthtenden Blides, mittheilender Sand, und liebenden Bergene!

Richt die Gebieter allein, auch die ringsher stammende Mannschaft

Mancherlen Boles: Englander und Jre'n, Bergschotten, und Danen,

Deutsch', Oftbritten, und Friesen, und Nordhollander, und Basten,

Welche versammelt am nehmlichen Bord, der die bend' Untipoden

Omai und Glial trägt, ein weltvereinendes Schickfal,

Werde getauft! und der Rahme des Schiffs fen fürder Europa!

Also will's, der die Sonne beherrscht, so will's, der im Donner

Leuchtet, die Erde belebt, und die Tief? aufhellet des Abgrunds!

Rief's, und verschwand; wie ein flammender Blig im erhelleten Nachtgraun

Plöglich erlöscht. Ich aber erwacht', und dachte des Unrufs

Heiligen Sinn tief nach, und beschloß, so bald sich das Luftgraun

Theilt', und erlaubte zu sammeln am Bord die gerstreueten Führer,

Vorzutragen, was teinem gewiß wird wis drigen, mein' ich,

Unter euch allen, anist Borsteller der edleren Menschheit.

Ariel sprach's. Und ein stärkerer Blig, als je noch geleuchtet,

Hellte die Nacht, nachdonnernden Hall's, wie die Ned' er geendigt,

Gleichsam als siegelte felbst die Natur des Begeisterten Buruf.

Allen, so viel ihn gehört, durchschauerte Mark und Gebeine

Heiliges Beben. Dem Schaffner allein, dem Bertheiler des Vorrathe,

Rammford, welchem, was Nugen nicht bringt, handgreiflichen, nichts war; Sonst ein untadlicher Mann voll Rechtlich:

feit, aber mit Starrsinn

Altklug, Stockenglander, und jeder Begeifterung Todfeind,

Diesen verdroß die Ermuntrung gur Beib'; und, mahrend der Führer Sann nachdenkend, begann er, und sprach

die hämischen Worte:

Männer, des Deptfordschiffs vielkundige Steurer und Pfleger!

Wenig versteh' ich von sonniger Sprach' und von Worten des Urlichts,

Wenig von Weltgeistkund', und am wenigften noch von Begeistrung,

Belde wohl nimmer geführet ein Schiff, noch, theilend den Borrath

- Rlüglich, der Ordnung gemäß, ein Bole im Meere genährt hat.
- Go viel glaub' ich indeß von der Red', aus. hebend den Rernpunkt,
- Riar zu verftehn, daß jeder von uns hinfü-
- Gang aufhebend, nicht mehr darf fenn, mas jeder guvor mar,
- Bürger nehmlich; nur Mensch, wie der Wild' auch ift und der Utang.
- Gut für das übrige Volk, das Gemisch im Schiffe von ringsher;
- Aber für uns Altbritten ... benm Bull! ich werfe die Menfchheit
- Alle gesammt in das Meer, die geprieß'ne, bevor ich des Eilands
- Recht' anfgebe, mich taufend mit anderem Nahmen als Johnbulls.
- Walte, Britannia, walt' ausschließendes Ruhmes! verflucht sep

Wer dir entfagt, und der sammtlichen Welt dein Ufer nicht vorzieht!

England herrsch' am Bord! Es beherrscht das unendliche Weltmeer

Englands Wimpel! Es weiche das Thier dem Menschen des Auslands;

Aber dem brittischen Bolke der Mensch, dem Burger der Hoffnecht!

Go denk' ich; so denkt was achtaltenglisch am Bord ist,

Welches allein ist mir wehrt; nach dem übrigen frag' ich nicht soviel . . . !

Was sonst schwärmt von der Weihe des Schiffs, und der sämmtlichen Mannschaft,

Dom Berleuchten besonderer Urt, vom ftrab-

Ariel, und von dem Wollen im Blig, ist ganglich mir Unsinn.

Donner ist Donner, und Licht ift Licht, und jegliches Traumers

Traum ist ben Tag und ben Nacht, in der Hangmatt', oder im Masteorb, Unter der Linie, Traum, wie zu Haus' im kübleren Deptford.

Sprach's, und erregte das Murren um: her der verstimmten Versammlung. Bie wenn in fenrender Nacht, wenn das schauernde Schweigen des Eichwalds Lange dem Nachtigalliede, dem flötenden,

Ploglich ein wetterbeflügelter Sturm von ferne dahertobt,

Rings nun erschüttert umber, in Getos die Schauer verwandelnd',

Bogen die Bipfel, der Uft, und der Zweig, und jegliches Blatt rauscht;

Also bewegte sich heftig der Kreis in gemein-

Bahrend des Junglinges Untlig erröthete; nicht der Beschimpfung,

Die er verachtete; fondern für ihn, der den Adel der Menschheit,

Und den gerechten britannischen Stolz gleich thöricht verkannte.

Schweigend entwich er ins Borne des Schiffs. Um Backen des Bugspriets

Sett' er sich starr hinblickend ins Meer, und die Perle der Wehmut

Über des Kriegs Hauptquellen, den Heimatstolz und die Herrschsucht,

Rann von des weinenden Auge herab in die Tiefe des Abgrunds.

Dort nun erhub sich indeß der zunächste gebietende Hauptmann, Ring (denn es schwieg noch Cook, obgleich sein zurnender Blick sprach) Alfo begann mit tonender Stimm' ausrufend der Geeheld :

Much ich, Manner, bin Britt', auch mir ist Albions Wimpel

Beilig, und theu'r wie das Leben das Recht des englischen Bürgers;

Aber ich fühle mich Mensch; und wenn stolz ich bin auf den Vorzug

Britte gebohren zu senn, ist's nur, weil freger (so scheint mir)

Bluht, und geschüßt durch Gesege, daheim die Blume der Menschheit.

Sludliches Loos! doch dem Boden wohl nicht gu verdanten des Gilands,

Dder dem Bolt, von mancherlen Stamm, vielfaltigen Ursprunge!

Britt', altachter, wer ift's? Beig' uns Ub-

| <b>324</b>                                      |
|-------------------------------------------------|
| Pochender Altjohn, deines Gefchlechts Stamm:    |
| bater den Römling,                              |
| Dder den romischen Anecht! Roms Gelaven         |
| waren des Eilands                               |
| Barbarn , eh' fie mit Danen vermischt und       |
| Sachsen, und andern,                            |
| Belde du höhnst, aufsproßten ein Forst fren-    |
| waltender Menschheit.                           |
| Englisches Sigenthum ift was du birgft, und     |
| mit kluger Ersparniß                            |
| Ordnend vertheilft, der fammtliche Schaf,       |
| ausschließend, ist englisch;                    |
| Englisch auch gang ist das Schiff, ob es gleich |
| Warmegens Behirghaunt                           |

Einst in den Wolken gekrönt, und in schwedischen Felsen verborgen Lag sein Geschütz; wie der Flügel, womit
es vom Pole zum Pol jest

Uber den Dzean fliegt, auf Ruglands Feldern emporivuchs . . .

- Aber es gaben dem fremdigen Stoff einheis mische Rünftler
- Eigenthümliche Bildung, daß, wehrt der erhabnen Bestimmung,
- Wehrt von dem Fürsten der Steu'rer geführt 3u werden, von allen
- Schiffen verehrt, jes Albions Ruhm zum Ende der Belt trag';
- Aber nicht englisch allein ist des Schiffs fren: willige Mannschaft;
- Auch nicht bloß ein britannisches Ziel hat unfre Bestrebung
- Jrgend zum eignen Gewinn. Heil, Heil, Bristannia! Heil dir!
- Beil dem König, dem fren du gehorchft, und dem murdigen Seerath
- Deines Berkehrs mit der Welt! ein nicht felbstfüchtiges Bolksziel
- Bie ben fo mancher Umschiffung, ein weltumfassenden, großen,

Sämmtliche Bölker beglückendes Ziel verfolgt auf dem Weltmeer

Längst der Entschluß. Es beseele den Bord, der beseelte die Sendung,

Englands einziger Berricher, der Geist aufstrebender Menschheit!

Folget des herrlichen Ruf! wer Britt' ift zeige fich Mensch jest!

Stimmt! ich habe geredt; doch des Oberers Meinung entscheide!

Sprach's, und es scholl zu den Sternen empor lautjauchzender Benfall. Jeglicher brannte, den Bund, den vereinens den, aller zu schwören, Und, darstellend das Brudergeschlecht, ein

Des, was im großen es einst fenn wird, zu zeigen im Rleinhild.

Jener allein noch verflockte fein Berg, und, hoffend des Schiffvolks

Unterftügung, des roben, das stets der Reues

Fest am alten und brauchlichen hangt, aufe gab er den Sieg nicht,

Sondern erneute den Rampf, und fchrie mit betäubender Stimme:

The state of the s

Weh uns, weh! es beherrschet den Bord ein schwindlichter Dämon Gallischen Schwungs durch die Leere der Luft. Wenn's ferner noch fortgeht, Werden wir alle zuleht noch Gallier, Ariels Affen.

Spricht doch der nächste Gebieter des Schiffs schon hoch, wie der Träumer, Unverständliche Sprüch', und bethört die Bernünstigsten ringsum, Daß ich mich glaub' in Umerita fcon, in dem menschlichen Frenstaat,

Der fich (uns Muster vielleicht) von Britannien neulich gelöst hat.

Rehren wir lieber sogleich dorthin, um der strebenden Menschheit

3weck zu ereilen auf fürzerem Weg'! Es bildet sich dort schon

Uriels Bunichen gemäß ein ganz unbrittischer Weltgeist.

Sprach's, und stampfte den Boden vor But, und erhub ein Geschrei laut, Daß von den sämmtlichen Eden des Bords, und hinauf von den Kammern Strömte zusammen das Bolk, in dem Wahn ein plößliches Unglück Drohe dem Schiff; denn es weckte der Lerm

die schlafende Mannschaft.

Allgemein nun wurde der Lerm. Bon Bers schwörung der Fremden

Gegen die Seimischen murrte die Meng', uns fundig des Borgangs,

Jrregeführt von des Schaffners Bericht, der im Dunkel herumlief,

Jeglichem raunend in's Dhr den Berrath, fo nannt' er den Borfchlag.

Wie, wenn entladen die Wolf' am wetter: leuchtenden Westrand

Eben verdonnert, auf Flügeln der Bind' aus Dften und Guden

Neue Gewölke fich nahn voll Glut, und ein neues Gewitter

Durch die Vermischung entsteht, das rings umnachtet den himmel;

Also wuchs das Getos ben des sammtlichen Haufens Heranlauf

Fürchterlich, und es vermehrte die Nacht den tobenden Aufruhr.

Aber es hemmte nicht langer des Borns langharrenden Ausbruch

Coot. Er hatte bis jest fich betampft, stillichweigendes Unmuths.

Ungern schmählernd die Rechte des Worts und der Meinungen Freiheit,

Benn bon dem Dienst die Rede nicht war, und bestimmten Gehorfam;

Aber zu weit ging jest der Tumult, unschiet-

- Gleich von des Jünglings flammendem Flug, und des frostigen Schaffners

Rriechen am Boden entfernt, ging anfrecht, forschenden Umblicks,

Durch die Natur sein denkender Geist auf dem Wege der Weisheit,

Der in der Mitte, begrengt von der Soh' und der Lief' hinanstrebt.

Schweigen gebietend dem Rreis, und mit donnernder Drohung der Mannschaft Stille befehlend umber, die sogleich gehorchte dem Machtruf

Lautlos, fenet' er die Stimm' und fprach die entscheidenden Borte:

Manner voll Eifer und edelen Muts, fregwillige Rampfer

Gegen der Sturme Gewalt und die Macht des brausenden Meeres,

Britten, und Bruder der Britten, vereint durch gleiche Bestrebung!

Soret mein Wort! Wie der Lerche Gefang in den Fluren der Beimat

Rlang mir Uriels Red', und mein Berg ergab fich der Ruhrung

Billig; denn Geisteserhebung darin, festheis lige, spurt' ich;

Much der Erklärung des muthigen Rings bens ftimm' ich, als gleichsam

Mir aus der Geele geschöpft; denn felbst gang ahnliches dacht' ich.

Aber das Grollen des Schaffners, des sonst untadlichen, schien mir

Ganz ein Geschwaß, unwehrt der Beherzigung oder der Acht nur.

Auch so lag' ich den Ginn; doch ein anderes fodert der Ausdruck.

Fast die barbarische Zaufe, die sonstige, rings um den Kiel her,

Hatte verdient, der ins Meer auswerfen konnte die Menfchheit

Auch mit der Zung' allein; und wenn nicht das Wort er zurücknimmt

Feperlich, möcht' ich vielleicht vollführen, was jeso mein Wink droht!

Aber dergleichen ist kunftig noch Zeit. Jest meine Berathung

Merkt, anlangend die Fenerlichkeit, die gern ich gestatte:

Morgen, wenn nicht sich verändert die Luft, am Tage der Durchfahrt

Siesse man fämmtliche Flaggen des Schiffs, und lose die Donner

Dreimal, grußend die Sonn', und der Sudwelt Greng' und des Nordmeers!

Drauf beginne die Weih' und die Reinigung;

Werde bereitet ein reichliches Mahl der gan-

Groß und flein; und mahrend der Frift auf. hore die Scheidung

3mischen Gebieter und Rnecht! Im übrigen dunkt es euch recht so,

Laff' ich dem alteften Steurer, und Uriel, alles zu ordnen

Burdig, der Reise Bestimmung gemäß. Nur eines verbiet' ich:

Anders zu taufen das Schiff! Mir wehrt ift

Aber zumeist der Entschluß, der mich schon einmal um die Welt trug, Und jest tragen noch wird; es verzeihe mir solches der Weltgeist!

Sprach's, und entfandte den Boten fogleich, gu fuchen den Jungling. Dag er ihm felbit die Enticheidung verfun: dige, mabrend der Schaffner Stumm, mit berbiffenem Grimm wegschlich. Ein unendliches Surrah Scholl vom ergitternden Bord; das lautauf= jauchzende Schiffvolt Froh des verfundeten Festes, und jest entdelfend den Brrthum. Jubelt': Es lebe der Bater des Schiffs und fein würdiger Liebling! Bleich hinfturmend nach diefem (denn fchnell bom midrigen umspringt

Bu dem entgegengesetten der nie lang fiehende Bolkswind)

Eilt' es dem Boten zuvor mit Gejauche; und eh er sich umfah,

Staunend dem jubelnden Lerm, saß schleus nig gefaßt auf den Schultern Ihnen der Jüngling, geführt in Triumph zum wartenden Rathkreis. eri gani an 36 mingre egenter min eng - - (Colomellori egand -

Coe medenil Beien juder und Ed leucher nache bei fichteben Bein, fich fichter nigt gefoste auf den Schulein Doars ver Jünglich, opführt die Krinioob Kenn ochsenden Reichte ei

208

214 2

. 328



